

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

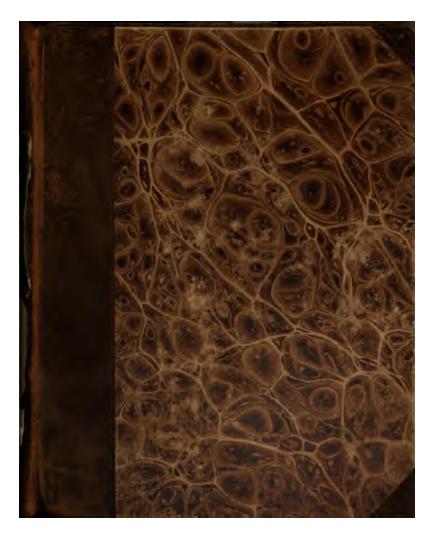



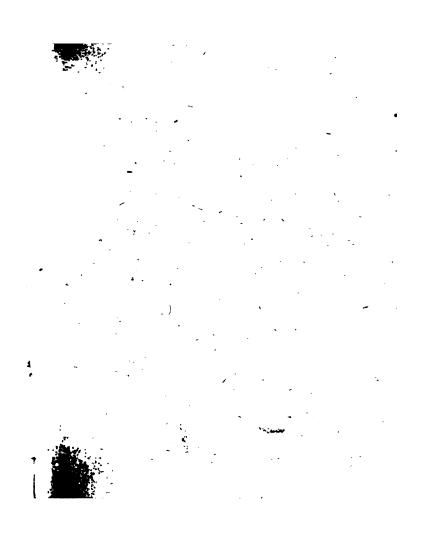

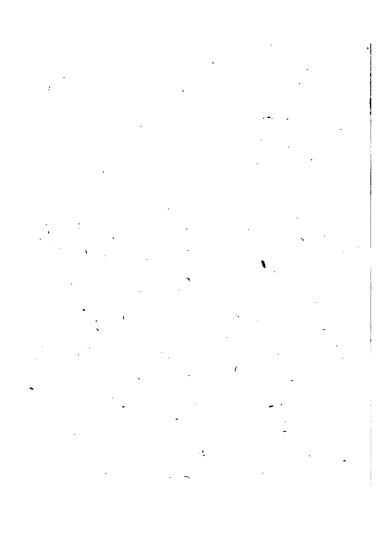

## C. M. Wielands

# såmmtliche Werke

Reunter Band.

Berausgegeben

pon.

3. G. Gruber.

Poetische Werte IX. Band. Geschichte des Agathon. L. Theil

Leipzig,

ben Georg Joadim Gofden 1824.

838 W64 1824

> Quid Virtus et quid Sapientia possit Utile proposuit nobis exemplum.

44-146595

# Worbericht jur ersten Ausgabe vom Jahre 1767.

Der Beransgeber ber gegenwärtigen Geschichte fiehet so wenig Bahrscheinlichkeit vor sich, bas Publikum zu überreben, baß sie in ber That aus einer alten Griechischen Handschrift gezogen sey; baß er am besten zu thun glaubt, über biesen Punte gar nichts zu sagen, und bem Leser zu aberlassen, davon zu benten was er will.

Gefett, daß wirklich einmal ein Agathon gelebt batte, baß fich aber von biefem Agathon nichts wichtigers fagen ließe, als was gewöhnlich ben Inhalt bes Lebenslaufs aller alltäglichern Mensichen ausmacht: was wurde uns bewegen können, seine Geschichte zu lesen, wenn gleich gerichtlich erwiesen werben könnte, daß sie in den Archiven des alten Athens gefunden worden sey?

Die Bahrheit, melde von einem Berte, wie basjenige ift, fo wir ben Liebhabern hiermit vorlegen, gefodert werden tann, bestehet barin: baf alles mit bem Laufe der Belt übereinstimme; daß die Karafter nicht bloß willführlich nach ber Kantafie ober den Absichten des Berfaffers gebildet, fondern aus bem unerschöpflichen Borrathe der Ratur felbft hergenommen fepen; daß in der Entwickelung derfelben fowohl bie innere als die relative Möglichkeit, die Beschaffenheit bes menfchlichen Bergens, die Matur einer jeden Leidenschaft, mit allen den besondern Farben und Schattierungen, welche fie burch ben Indis bividualtarafter und die Umftande jeder Perfon befommen, aufs genauefte beibehalten, bas Gigene bes Laudes, des Ortes, der Zeit, in welche

bie Geschichte gesetht wird, niemals aus den. Augen gesetht, und, turz, daß alles so gedichtet sep, daß sich kein hinlanglicher Grund angebensaffe, warum es nicht gerade so, wie es erzählt wird, hatte geschehen können. Diese Wahrsheit allein kann ein Buch, das den Mensschen schlichert, nühlich machen, und diese Wahrsheit getrauet sich der Herausgeber den Lesern der Geschichte des Agathon zu versprechen.

Seine Sauptabsicht war, sie mit einem Karakter, welcher genau gekannt zu werden wurdig ware, in einem mannigfaltigen Lichte und von allen seinen Seiten bekannt zu machen. Ohne Zweiselt giebt es wichtigere, als derjenige, auf den seine Bahl gefallen ist. Allein, da er selbst gewiß zu seyn wunschte, daß er der Belt keine Sirng es spen ster für Wahrheit verkause, so wählte er denjenigen, den er am genauesten kennen zu lers, nen Selegenheit gehabt hat. Ans diesem Grunde kann er ganz zuverlässig versichern, daß Agasthon und die meisten übrigen Personen, welche in seine Geschichte eingestochten sind, wirks

liche Personen sind, und daß (die Rebensumstände, die Folge und besondere Bestimmung der zufälligen Begebenheiten, und was sonsten bloß zur willtührlichen Auszierung gehört, ausgenommen) alles, was das Wesentliche dersetben ausmacht, eben so his siorisch, und vielleicht noch um manchen Grad gewisser sep, als die neun Musen des Vacters der Geschichte Derodot, die Römische Historie des Livius, oder die Französische des Zesuiten Daniel.

Es ist etwas befanntes, daß im wirklichen Leben oft weit unwahrscheinlichere Dinge begegenen, als der ausschweifendste Kopf zu erdichten sich getrauen wurde. Es wurde als sehr überseilt senn, die Wahrheit des Karakters unsers helden beswegen in Verdacht zu ziehen, weil es zuweilen unwahrscheinlich seyn mag, daß jemand so gedacht oder gehandelt habe wie er. Da es aber wohl unmöglich seyn und bleiben wird, zu beweisen, daß ein Wensch, unter den besondern Bestimmungen, unter welchen sich

Agathon von feiner Rindheit an befunden, nicht fo benten oder handeln tonne wie er, ober mes nigftens es nicht ohne Bunderwert ober Bezausberung hatte thun tonnen : fo glaubt der Berfaffer mit Recht erwarten ju tonnen, dag man ibm auf fein Bort glaube, wenn er guverficte. lich versichert, daß Agathon wirtlich fo gebacht ober gehandelt habe. Bu gutem Blude finden fich in den beglaubteften Geschichtsfcreibern, und fcon allein in den Lebensbes ichreibungen bes Plutard, Beisviele genug, daß es möglich fen, fo ebel, fo tugend: baft, fo enthaltfam, ober (in einer Oprache des Dippias, und einer aufehnlichen Rlaffe van Menfchen feines Ochlages ju reben) fo feltfam, eigenfinnig und albern ju fepn, als es unfer Beld in einigen Gelegenheiten feines Lebens ift.

Man hat an verschiedenen Stellen des ges genwärtigen Bertes die Ursache angegeben, was rum man aus dem Agathon tein Modell eines volltommen tugendhaften Mannes gemacht hat. Es ift im Grunde die nehmliche watum Ariftoteles nicht will, baf ber Belb eines Trauerspiels von allen Schwachheiten und Bebrechen ber menfchlichen Ratur frei fenn folle. Da die Welt mit ausführlichen Lehrbüchern ber Sittenlehre angefüllt ift, fo fteht einem jeben frei (und es ift nichts leichter) fich einen Denfchen vorzubilden, der von der Wiege bis ins Grab, in allen Umftanden und Berhaltniffen bes Lebens, allezeit und volltommen fo empfine bet und handelt, wie eine Moral. Aber bamit Agathon, bas Bild eines wirklichen Menfchen mare, in welchem Biele ihr eigenes und Alle die Sauptzuge ber menfchlichen Ratur ertennen mochten, burfte er (wir behaupten es juverfichtlich) nicht tugendhafter vorgestellt werben, ale er ift; und wofern femand hierin an-Meinung fenn follte, fo wunfchten wir, baß er uns benjenigen nenne, ber unter allen nach dem naturlichen Laufe Belernen, in abne lichen Umftanben und alles jufammen genommen, sugendhafter gemefen mare als Agathon.

Es ift möglich., daß irgend ein junger Taus genichts, wenn er fiehet, daß ein Agathon den

reibenden Berführungen ber Liebe und einer Danae endlich unterliegt, eben ben Gebrauch bas von machen tonite, ben ber junge Charea beim Tereng von einem Gemalbe machte, welches eine von ben Schelmereien bes Baters ber Gotter vorstellte. Wir mochten nicht bafur fteben, daß ein folder, wenn er mit berglicher Freude gelesen haben wird, wie ein fo vortreff. licher Dann habe fallen tonnen, nicht ju fich felbst fagen tonnte: Ego homuncio hoc non facerem? ego vero illud faciam ac lubens. Con fo moglich ift es, bag ein übel gefinnter and ruchlofer Menfch ben Distnre bes Sofis ften Sippias lefen, und fich einbilden tonnte, Die Rechtfettigung feines Unglaubens und fte nes lafterhaften Lebens barin ju finden. Aber affe rechtschaffnen Leute werben mit uns übergeugt fenn, bag diefer Ruchlofe und jener Unbefonnene beibes gewefen und geblieben waren, wenn gleich teine Geftichte bes Agathon in ber Belt mare.

Dieg lettere Beifpiel fahrt uns auf eine

Erlanterung, wodurch wir der Schwachheit gen wiffer gut gesinnter Leute, deren Wille beffer ift als ihre Ginsichten, ju Sulfe zu tommen, und sie vor unzeitig genommenem Aergerniss oder ungerechten Urtheilen zu verwahren, und verbunden glauben.

Diese Erlauterung betrifft die Einführung des Sofisten Sippias in unsere Geschichte, und die Rede, wodurch er den jungen Agathon von seinem liebenswurdigen Enthusiasmus zu heilen sucht, um ihn zu einer Dentungsart zu bringen, welche er (nicht ohne Grund) für geaschickter halt, sein Glück in der Belt zu maschen. Leute, welche aus gesunden Augen gen rade vor sich hin sehen, wurden ohne unser Erinnern aus dem ganzen Zusammenhange dies Bertes, und aus der Art, wie darin bei aller Belegenheit von diesem Sosisten und seinen Grundsähen gesprochen wird, ganz deutlich eingesehen haben, wie wenig der Versaffer dem Wanne und bem Spstem gantig sep: und

wiewohl es fich fur den Ton und die Abficht biefes Buches feinesweges geschickt hatte, mit bem hefrigen Gifer gegen ihn auszubrechen, welcher einem jungen Ranbibaten treibt, wenn . er, um fich feinem Ronfiftorio ju einer guten Pfrande ju empfehlen, gegen die Lindal und Bolingbrocke ju Relbe gieht; fo hofft ber Berfaffer boch bei vernunftigen und ehrlichen Les fern feinen Zweifel übrig gelaffen gu haben, bag er ben Bippias fur einen ichlimmen und gefährlichen Mann, und fein Opftem (in fo fern als es den achten Grundfagen ber Meligion und der Rechtschaffenheit widerfpricht) får ein Bewebe von Erugschiuffen anfebe, welches bie menschliche Gesellschaft ju Grunde richten wurde, wenn es moralisch moglich mare, bag ber größere Theil ber Menfchen barin verwidelt merden tonnte. Er glaubt alfo, por allem Berbacht über biefen Duntt ficher ju fenn. Indeffen, ba boch unter ben Leforn Diefes Buchs einige fenn tonnen, welche thm wenigstens linvorfichtigfeit zur Laft legen,

and dafür halten möchten, daß er diesen Sippias entweder gar nicht einführen, oder, wenn der Plan seines Werkes es ja erfordert hätte, wenigstens seine Lehrsäße ausführlich hätte widerlegen sollen: so sieht man für billig an, thnen die Ursachen zu sagen, warumdas erste geschehen, und das andere unterlassen worden sey.

Beit, vermöge des Plans, der Rarakter Agas thons auf verschiedene Proben gestellt werden sollte, durch welche seine Deukart und seine Engend geläutert, und dasjenige, was dar ein undcht war, nach und nach von dem reis wen Golde abgesondert würde: so war es um so viel nothiger, ihn auch dieser Probe zu unterwersen; da Hippias eine historische Person ist, und mit den übrigen Sosisten derseiben Zeit sehr viel zur Berderbnis der Sitten unter den Griechen beigetragen hat. Weberdem diente er, den Karakter und die Brundsähe unsers Helden durch den Kone

traft, den er mit ihm macht, in ein helleres Licht zu seigen. Und da es nur gar zu gewiß scheint, daß der größte Theil derjents gen, welche die sogenannte große Welt ausmachen, wie Hippias dentt, oder doch nach seinen Grundsähen hans delt; so war es auch den moralischen Abscheten dieses Wertes gemäß, zu zeigen, was für eine Wirkung diese Grundsähethun, wenn sie in den gehörigen Zussammenhang gebracht werden.

Eine aussuhrliche Widerlegung dessen, was in seinen Grundsägen irrig und gefährlich ist (deun' in der That hat er nicht immer Unzecht), wäre im Plan dieses Werks ein wahres Hors d'oeuvre gewesen, und schien auch selbst in Rücksicht auf die Leser überstüssig; indem nicht nur die Antwort, welche ihm Agazthon giebt, in der That das beste enthält, was man dagegen sagen kann, sondern auch das ganze Werk als eine Widerlegung des

felben anzusehen ist. Agathon widerlegt ben Sippias beinahe auf die nehmliche Art, wie Diogenes den Metafysiter, welcher läugnete, daß eine Bewegung sey. Der Metafysiter führte seinen Beweis durch Diftinkzionen und Schlußreden; und Diogenes widerlegte ihn, insdem er, ohne ein Wort zu sagen, davon ging. Dieß war unstreitig die einzige Antwort, die der Sonderling verdiente.

### Borbericht

ju ber Ausgabe ber fammtlichen Berte

bom Jahre 1794.

Die Geschichte des Agathon, welche der Verfasser schoon lange zuvor, ehe er sich der Ausarbeistung unterzog, in seinem Kopf entworsen hatte, wurde in den Jahren 1764, 65, 66 und 67 nach und nach, unter sehr ungleichen Einstüssen von außen und in sehr verschiedenen Gemuthst verfassungen, zu Papier gebracht; während der Verfasser in der Reichsstadt Biberach, seiner Vaterstadt, ein öffentliches Amt verwaltete, dessen mannigsaltige, mit seinen Lieblingsstudien Laum verträgliche Beschäftigungen einer solchen Unternehmung wenig günstig waren, and die Aussührung hätten unmöglich machen mussen, wenn seine ganze Seele nicht so voll von ihr gewesen wäre, und wenn er nicht alle seine Res

benftunden und einen Theil der Rachte auf fie verwendet hatte.

Dem ungeachtet konnte er damals nicht dazu gelangen, weder feinen ganzen Plan, noch die zweite Halfte des Werkes (die den zweiten Theil, oder das 8. g. 10. und 11. Buch der Zürcher Ausgabe von 1767 ausmacht) so gut auszuschhren, daß die Wenigen, welche damals in Deutschland Geisterwerke dieser Art scharf zu beurtheilen kähig waren, nicht Ungleiche heit des Tons, ästhetische Lücken und eine ziemlich auffallende Bestrebung, die Kücken im psychologischen Gange der Geschichte mit Rassonnements auszustopfen oder zu überkleistern, in dem zweiten Theile hätten wahrnehmen müssen, welches alles sie gewisser Wasen zu der Frage berechtigte:

— — Amphora coepit
Institui, currente rota cur urceus exit?

Jene fatalen Umftande enthalten den Grund der Nothwendigkeit der betrachtlichen Beranderungen, die im legten Theile des Werkes vorsgenommen werden mußten, wiewohl es in der ersten Ausgabe mit allen seinen Mängeln und Gebrechen eine sehr gunstige Aufnahme fand; wie es denn auch in der That zur damaligen Zeit für eine ungewöhnliche Erscheinung in

unfrer Iltetarifchen Welt gelten tonnte ! fo wußte Doch ber Berf. felbft dm beften, was thm fehlte und marum es fehlte : und die Utfache mehr in aufälligen Umftanben und" bem fofifthen Eins Huffe berfelben auf feine Santafie unb' innere Stimmung tag', ale in einer wefentitchen Wets anberung ber Benfatt, worin bie 3 bee bes Bertes in feiner Seele empfangen murbe; fo Blieb es immer fein Borfat, fo balb er bie bagu nothice Duge und innere Rube finben marbe, fenen Dangeln abzuhelfen, bind ben Agathon bemientgen, was et nach bem urforfinglichen Dlane hatte werben follen, "fo 'nahe" ju bringen als ifin moglich mare. Dief wurde benn auch bet ber zweiten Musgabe von 1773 fchon gefches hen fenn, wenn nicht eine abermalige große Beranderung ber Lage und Umftande bes Berk. ifin baran vefftirbert batte. Die alfferme Befdichte ber Danae, welche bet biefet 'Ausaabe hingu tam, war allo Cauffet einer Defice fleiner Weranberungen, ble fich haupefachten die Sprache, Zon und Stiff Bezogen, einer effbern Eintheilung bet Bucher und Rapitel, und einen gang neuen Ochlug) alles was ber Berf. bamals für feinen Liebling thun tonnte, und Maathon blieb, wieder feinen Bilben, uber 20 3mbre lang noch immer unvollendet.

... Diefem Gebrechen hafft ber Berf. nunmehr in der Musgabe von ber letten , Sand abgehale fen ju haben. Er hat weber Beit noch, Bleit gefpart, alle Bleden, Die er, in Rudficht auf bie Reinigkeit ber Sprache, Die Barmonie bes Style, Die Richtigfeit Der Bedanten, Die Schicke lichfeit des Ausdrucks, und alle andere Exforberniffe biefer Art, noch entbeden fonnte, forge faltig abzumischen. Aber feine hauptsichlichfte Bemuhung war bagauf gerichtet, Die Lucken, Die ben reinen Bufammenhang ber, Geelenge fcid te Agathong bisher noch unterhrochen batten, ju ergangen, einige fremdartige Muse wuchfe dafür meguichneiden, bem moralischen Dlane bes Bertes durch ben neu bingu gefome menen Dialog zwifchen Agathon und Archutas (der den größten, Theil des XVIten Buchs quemacht) Die Krope aufzusehen. und vermits self alles bieses das Ganze in die moglichite Hebeneinftimpung mit der erffen 3dee deffelben gu bringen um es ber Belt, mit bem innigften Bemulifenn hinterlaffen gu tannen, baß er me: migftens fein moglich fred gethan habe, ce Der Auffchrift

quid Virtus et quid Appientia possit

.... tavelous.

# In balt

Meber bas hiftorifche im Agathon.

**6**. 8

## Erftes Bud.

Agathon wird durch Cilicische Seerauber aus einem geführlichen Abenteuer gerettet, und in Smyrna jum
Stlaven verkauft.

| 1. <b>K</b> ap.    | Erfter Auftritt unfere Beiben.           | 20 |
|--------------------|------------------------------------------|----|
| 1. Kap.<br>2. Kap. | Etwas ganz Unerwartetes.                 | 23 |
|                    | Unterbrechung bes Bachusfestes.          | 28 |
| 4. Rap.            | Unverhoffte Bufammentunft zweier Lieben- |    |
| •                  | ben. Erzählung ber Pfnche.               | 81 |
| 5. Rap.            | Wie Pinche und Agathon wieder getrennt   | •  |
| -                  | werden.                                  | 43 |
| d. Rap.            | Ein Selbstgesprach.                      | 44 |
| 7. Kap.            | Naathon wirb zu Smurna perlauft.         | 52 |

## Zweptes Buch.

# Agathon im Saufe des Sofiften Sippias.

1. Kap. Wer ber Käufer bes Agathen war.

| <b>2.</b> Kap  | . Berwunderung, in welche Agathon über die  |     |
|----------------|---------------------------------------------|-----|
|                | Beisheit feines neuen herrn gefest wirb.    | 63  |
| 3. Kap         | p. Welches bei einigen ben Berbacht erregen |     |
|                | wird, daß diese Geschichte erdichtet sep.   | 67  |
| 4. <b>R</b> ax | . Schwarmerei unsers helben.                | 72  |
| 5. <b>R</b> aj | p. Ein Gesprach zwischen hippias und feinem |     |
| •              | Staven :                                    | 75  |
| 6. <b>R</b> ax | . Worin Agathon für einen Schwärmer ziems   |     |
| - '            |                                             | 87  |
| 7. <b>K</b> ap | . Borbereitung jum Folgenben.               | 92  |
| ,n,            | าง เหมาะที่ได้หนึ่งได้ ค.ศ. ซึ่ง มากสิย     | ٠,٠ |
|                | Drittes. Buch?                              |     |
|                | Darftellung ber Filosofie bes hippias.      |     |
| 1. <b>R</b> ap | . Prolog eines intereffanten Disturfes.     | 97  |
|                | . Fortsetung ber Rebe bes Sippias. Seine    | •   |
| •              | Theorie ber angenehmen Empfindungen. 1      | 02  |
| 3. Kàp         |                                             | 14  |
|                | . Worin hippias eine feine Kenntniß ber     | •   |
| •              |                                             | 22  |
| 5. <b>Kap</b>  |                                             | 33  |
| •              | •                                           |     |
|                |                                             | •   |

### Agathon wird burch Sippias mit ber fconen Danae befannt. 1. Rap. Unerwartete Ungelehrigfeit Mgathons. G. 148 2. Rap. Gin geheimer Anschlag gegen bie Tugenb unfere Belben. Dippias ftattet einen Befud bei einer Dame ab, bie eine große Molle in biefer Sefdichte fpielen wirb. 161 Einige Radrichten von ber iconen Danae. 30 Rapi Wie geführlich eine verschonernde Einbilf. bungefraft. ift. 170 6. Rap. . Pantomimen. 7. Rap. Geheime Rachrichten. 8. Rap. Bas bie Racht burch im Gemuthe ber Bauptperfon vorgegangen. 9. Kap. Gine kleine metafpfifche Ausschweifung. ... 200 Runftes Bud. Agathon im Saufe ber Danae. 1. **R**av. Worin die Absichten bes hippias einen mertlichen Schritt machen. 203 2. Kap. Beranberung ber Scene. 206 5. **Kap**. Natürliche Geschichte ber Platonischen Liebe. 212 4. Rap. Reue Talente ber ichonen Danae. 220 Magische Rraft ber Mufit. 228 5. Rap.

| ۹,   | ı bal    | t be  | er.fte   | n Th   | eils. |
|------|----------|-------|----------|--------|-------|
| ء بہ | • 9 55 1 | t uti | b eriter | 1. 2.4 |       |

XŽII

| 6. <b>K</b> ap.                          | Eine Abichweifung, welche jum Folgens<br>ben vorbereitet.                                                                          | 220        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 7. <b>R</b> api                          | Radrichten ju Berbfitung eines beforglichen<br>Difverstandes. Befcluf bes vierten Ra-                                              |            |
| 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 | pitels, nebst einer herzenserleichterung                                                                                           | 234        |
| 8. <b>A</b> ap.                          | Welch ein Buftanb, wenn er bauern tonnte! Eine bemertenswürdige Bemertung ber                                                      |            |
|                                          |                                                                                                                                    | 246        |
|                                          | Sechstes Buch.                                                                                                                     |            |
| Kortfebu                                 | ng der Liebesgeschichte Agathons und                                                                                               | ber.       |
| 1.                                       | ichonen Danae.                                                                                                                     |            |
| 1.                                       |                                                                                                                                    |            |
| 1. Rap.                                  | Danae erhalt einen Befuch von hippias.                                                                                             | 257        |
| 1. Rap.<br>2. Kap.                       | Danae erhalt einen Befuch von Sippias.<br>Gine Probe von ben Salenten eines Elebenben.                                             | 257        |
| 1. Rap.                                  | Danae erhalt einen Befuch von hippias.                                                                                             | 257        |
| 1. Rap.<br>2. Kap.                       | Danae erhalt einen Befuch von Dipplas.<br>Gine Probe von ben Talenten eines Liebenben.<br>Buctenbe Bewegungen ber wieber aufleben- | 252<br>260 |

# Gefdicte des Agathon.

Erfter Ebeil.

### Heber

# das Siftorische im Agathon.

Biewohl beim ersten Anblick Agathon weniger in die Klaffe des berühmten Fieldingischen Fin de lings (wie einige gemeint haben) als in die Klaffe der Epropadie des Tenoson zu gehören scheint, — mit dem Unterschiede jedoch, daß in die ser das Erdichtete in die historische Wahrheit, in jenem hingegen das historische Wahrheit, in jenem hingegen das historische wahre in die Erdichtung eingewebt ist: so ist doch, von einer andern Seite, nicht zu läugnen, daß unser held sich in einem sehr wesentlichen Stücke von dem Tenosonischen eben so weit entsernt, als er dem Fieldingischen naher kommt. Tenoson hatte (wenn wir einem Kenner von großem Ansehen glauben dursen) die Absicht, in seinem Eprus das Ideal eines vollkommnen Regenten aufz zustellen, in welchem die Tugenden des besten Kur-

ften mit ben angenehmen Gigenfchaften des liebendmurbigften Mannes vereinigt fem follten : ober , wie ein fpaterer Schriftsteller fagt, es war ihm weniger barum ju thun, ben Cyrus ju foilbern wie er gemes fen mar, als wie er hatte fenn follen, um als Konig ein Sofratischer Kulos nat avalos in fenn. Bingegen war die Abficht des Berfaffere der Befdichte bes Agathon nicht fowohl, in feinem Selben ein Bild fittlicher Bolltommenbeit gu entwerfen, als ibn fo ju ichildern, wie, vermoge ber Gefete ber menichlichen Ratur, ein Mann bon feiner Ginnebart gemefen mare, wenn er unter ben vorausgefesten Umftanden wirklich gelebt batte. In diefer Rudficht bat er ben horagischen Berd: Quid Virtus et quid Sapientia possit, jum Motto feines Buches gewählt: nicht als ob er an Agathon hatte zeigen wollen, mas Weitheit und Tugend an fich felbft find, fondern, mie weit es ein Sterblicher durch die Rrafte der Ratur in beiben bringen tonne; wie viel die außerlichen Umftande an unfrer Art zu benten, an unfern auten Sandlungen ober Bergebungen, an unfrer Weisheit ober Thorheit Antheil haben, und wie es, naturlicher Beife, nicht wohl moglich fen, anders als burch Erfahrung, Fehltritte, unermudete Bearbeis tung unfrer felbft, . oftere Beranderungen in unfrer Art zu denten, hauptfachlich aber durch gute Beis fpiele und Berbindung mit weisen und guten Menichen, felbft ein weifer und guter Menich ju merden."

Und aus diesem Gesichtspunkte hoffet der Berfasser von den Kennern der menfchlichen Natur das Zeugnis zu erhalten, daß sein Buch (ob es gleich in einem andern Sinn unter die Werke der Einbildungskraft gehort) des Namens einer Geschichte nicht unwurdig sev.

Da aber gleichwohl-ber Ort und die Zeit der Begebenheiten sowohl als verschiedene in diesethe verstochtene Personen wirklich historisch sind: so hat man den größern Theil der Leser, die vielleicht in dem alten Gräcien niemals sehr bewandert gewesen, oder manches, was sie davon wußten, wieder vergessen haben, einen kleinen Dienst zu erweisen geglaubt, wenn man einige aus alten Schriftsellern gezogene Rachrichten voraus schiekte, vermittelst welcher hesagte Leser sich besto leichter in diese Geschichte hinein denken, und von der Uebereinstimmung des erdichteten Theils mit dem historischen richtiger urtheilen könnten,

Um also zusörderst die Zeit, in welcher diese Geschichte sich zugetragen haben soll, seftzuseken, so kann man ungefahr die funf und neunzigste und hundert und zehnte Olympiade oder das drey hunbert acht und neunzigste und drei hundert acht und breißigste Jahr vor unsrer gemeinen Zeitrechnung als die beiden außersten Punkte annehmen, in welche die Begebenheiten Agathons eingeschlossen sind. Ers weistlicher Maßen haben alle in dieselben eingestochtene

Berfonen innerhalb diefes Beitraumes gelebt. Und bennoch wollen wir lieber offenbergig gefteben, erwarten, bis es einem Belehrten einfallen mochte - und beffen gu überweisen, bag es eine beinahe uns mogliche Sache mare, die Beitrechnung im Maathon bon einigen merklichen Abweichungen bon ber hiftorifchen frei ju fprechen. Die großte Schwierigfeit (wenn die Sache etwas ju bedeuten baben fonnte) wurde von dem Sofiften Sippias und der iconen Dange entfteben. Der erfte war unftreitig ein Beitgenoffe bes Gofrates; und da biefer in einem Alter von fiebzig im erften Jahre ber funf und-neuns sigften Olympiade getodtet murde, Maathon aber, nach den Umftanden, welche in feiner Gefchichte angegeben werden, nicht mobl bor der funf und neunzigften Olympiade hatte geboren werden tonnen: fo ließe fich ziemlich genau berechnen, daß in der bun= dert und zweiten (welches ungefahr die Beit ift, worin Agathon und Sippias jufammen gekommen) die fer Sofift, wenn wir auch annehmen, daß er gwangig Jahre junger als Gofrates gewesen fen, entweder gar nicht mehr gelebt haben, ober wenigstens viel zu betagt gewesen fenn mußte, um die Schonen zu Smprng im Babe zu befuchen. Bei Dange mird bie namliche Schwierigfeit noch beträchtlicher. Denn gelett auch, baß fie nicht über breigebn Jahre gehabt habe, ba fie mit dem Alcibiades befannt murde, ber, wie man glaubt, im erften Jahre ber vier und neunzigften

Olympiade umfam : fo mußte fle boch, ale fie dem Maathon eine fo außerordentliche Liebe einflöfte, bereits eine grau von funfgig gewesen fenn. Es ift mabr. bas Beisviel ber iconen Lais, welche wenigftens eben fo alt war, als fie bie Unboflichfeit batte, bem großen Demofthenes zwei taufend Chaler für einen Rug abauforbern; das weit altere Beis fpiel der fconen Delena, welche damale, da bie atten Rathe des Konias Briamus burch bie Magie ibrer Schonbeit einen Augenblid lang in Junglinge verwandelt wurden, fechaig volle Sabre tablte: bas Beifpiel der Alotenfpielerin Lamia, welche den Ronig Demetrius fesselte, wiewohl fie alt genug mar feine Mutter ju fenn; und die neueren der Rinon Benclos und der Marquife von Maintenon tonnten mit gutem Aug gur Berminderung ber Unmabriceinlichteit einer folden Dichtung angeführt merden. Aber alle moglichen Beisviele Diefer Art wirden boch bas Unschickliche berfelben nicht vermin= . beinig und bas befte ift alfo, ben Lefer ju ersuchen ! daß er fich die Schone Dame, ber Chronologie zu Eros, nicht alter borftelle, als man fein muß, um ohne Bunder ober Zauberei noch einen Liebhaber gu haben wie Agathon war. Benn wir bei der Dido bes Birgil ober Metaftafib ohne Miche vergeffen tonnen, daß fie drei bundert Jahre nach dem frommen Aeneas, ihrem Berführer, erft geboren wurde : warum follten wir uns nicht eben fo leicht vorftellen

tonnen, daß Alcibiades einige Jahre frater das Opefer seiner Feinde und seines unruhigen Geiftes geworden sen, als uns die Griechischen Geschichtschreiber, beren Zeitrechnung ohnehin außerst verworren ift, berichtet haben ?

Bon ben verschiednen Orten, wohin die Scene im Agathon verlegt wird, wird in diefem Werte immer nach ben Begriffen gesprochen, welche bie Atten davon gaben. Die Gelehrten werben beim erften Anblid- in bem Tempel von Delfi, wo Agathon erzogen murbe, eben benfelben. Delfifchen Tems pel ertennen, ben und Euripibes in feinem 3on, und Daufanias in feiner Befdreibung von Gracien fdilbert: in bem Gpratus, mo bie Quaend des armen Agathon eine eben fo ftarte Berduntelung erlitt, als feine Beisbeit gu Smorna erlitten batte, daffelbe Sprafus, welches uns Plutard im Leben Dions und Limbleons, und Plato in einem feiner Briefe farafterifiert; und in dem Smyrna, welthes Sippias und Danae aus allen andern Griechie ichen Stadten gum Aufenthalt erfohren, Smyrna, von welchem auf den Orfordischen Marmorn gefagt wird, bag es die iconfte und glanzendfte aller Affatifchen Stadte fen, und welches uns der Redner Ariftides und ber Sofift Riloftratus als den Sis der Musen und der Grazien und aller-Annehmlichfeiten bes Lebens anpreifen. Eben bieß gilt auch von den Sitten, von bem Loftum, und von

allem, mas Beit, Boller und Berfonen unterfcheibend bezeichnet. Die Athener, welche Agathon beschreibt, And bas namliche Bolf, welches wir aus dem Ariftos fanes, Benofon, Demofthenes u. f. w. tennen: bie Sofiften nicht viel beffer als fle Plato (wiewohl felbft in feiner Art faum weniger Sofist als jene in ber ibrigen) in feinen Dialogen schildert. Lebenbart, Ergobungen, Beschäftigungen und Spiele, alles ift Briechifch, und bas Unterscheibende ber Griechen in Conien bon ben Griechen in Achaja, und biefer von benen in Sicilien und Italien, ift überall mit tennbaren Bugen ausgedruckt, und bem Begriffe gemaß, ben bas Leben ber Alten in unferm Gemuthe babon gurudlagt - wierbobl gu ber Beit, ba Mac. ton gefdrieben wurde, ber gelehrte und im alten Bracien fo gang einheimische Abbe Barthelem v feinen jungen Unacharfis noch nicht batte reis fen laffen.

Was die in dieser Seschichte vorkommenden Per somen, und zwar für's erste den Agathon selbst betrifft, so mussen wir unverhohlen gestehen, das man ihn vergebens in irgend einem Seschichtschreiber suchen würde. Sleichwohl sinden wir unter den Freunden des Socrates einen Agathon, der einige Grundzüge zu dem Bilde unsers Helden hers gegeben baben konnte.

Diefer Agathon war, wie es fcheint, aus einem guten haufe in Athen und einer ber liebenswurdig-

ften Leute feiner Beit. Plato, der von ihm als einem noch febr jungen Manne rebet, fcreibt ibm bie Schonfte Geftalt und eine naturliche Anlage ju einem - edeln und tugendhaften Charafter gu. Er that fich unter den dramatischen Dichtern der besten Beit ber-\_ vor, und es gereicht ibm gur Chre, daß ein Runftrichter, wie Aristoteles, ibn feines Lobes fomobl als feines Ladels gewurdiget hat. Der Borwurf felbft, . der ihm wegen feiner gu großen Reigung ju Gegens faben gemacht wurde, beweifet feinen Ueberfluß an Dis; einen iconen Fehler, ber ibn bei ber auten Sinnesart, die man ibm beilegt, nur ju einem befto liebenswurdigern Gefellichafter machen mußte. Dieß ift es auch, was Arift of a nes, welcher felten rubint und auch diefes Agathons nicht gefcont bat, gleichwohl an ihm lobt; wobei einer feiner Scholiaften Chermuthlich um Diefes Lob defto begreiflicher gu machen) anmerft, daß ber Dichter gaathon einen auten Tifch geführt babe. 216 ein Beifpiel davon pflegt man das berühmte Gaftmabl anzuführen, wels: des er bei Belegenheit eines Siege gab, ben er in einem öffentlichen Bettftreite ber tragifchen Dichter davon getragen, und von welchem Plato Gelegenheit au einem feiner iconften Dialogen genommen bat. Der Umftand, daß er einen Theil feines Lebens an dem hofe des Konigs Archelaus von Macedonien augebracht, dem feine Liebe au den iconen Runften, und die Achtung, die er einem Euripides au beweifen

fabig war, einen Plat in dem Andenken der Na welt erworben hat, scheint den Beweis, daß die Agathon unter die schönen Geister des Sokratisch Jahrhunderts zu zählen sey, vollkommen zu machei und alles dies erhöht das Bedauern über den Beluft seiner Tragödien und Lustspiele, aus denen mwenige unbedeutende Fragmente bis zu uns gekonmen sind.

Biewohl nun diefer hiftorische Agathon einig Binge gu bem Charafter bes Erbichteten gelieben babe mag, fo ift doch gewiß, daß ber Berfaffer das eigent liche Dodell zu dem lettern in dem Jon de Euripides gefunden bat. Beide machfen unte ben Lorbern bes Delfischen Gottes in ganglicher Un wiffenheit ihrer Abfunft auf; beide gleichen fich at torperlicher und geiftiger Schonbeit : bie namlich Empfind famteit, daffelbe Feuer ber Ein bildung, dieselbe fcone Schwarmerei bezeichnet ben einen und den andern. Es murbe at weitlauftig fenn, die Mebnlichteit umftanblich ju be weisen: genug daß wir ben jungen Freunden be Litteratur eine Fingerzeig gegeben haben, woferi fle die nabere Bergleichung felbst vornehmen wollen Der Berfaffer bes Agathon batte in feinen junger Jahren ben Euripides vorzüglich aus bem Gefichts puntt und in der Absicht ftudirt, woraus und wo mit junge Runftler den Laotoon, die Gruppe de Riobe, ben Batikanischen Apollo, Die Mediceisch

Benus und andere Werte der hochsten Kunft studie ten follten, — und er hat sich, ob er gleich tein Euripides geworden ist, nicht übel dabei befunden.

Much von ber iconen Dange finden wir nicht bloß in ber voetifchen Belt, fondern unter ben griedifden Schonen von derjenigen Rlaffe, die unter bem unmittelbaren Schute ber Liebesgottin ftanden, eine Art von Gegenbild gleiches Ramens. Leon. tium, berühmt burch ihre Freundschaft fur ben Rilosofen Epifur, und burch bie Aehnlichfeit, welche St. Evremond zwischen ihr und feiner Freundin Rinon Lenclos fand, war die Mutter diefer biftorifden Danae, welche, (nach dem Berichte bes Athenaus) die Profession ihrer Mutter mit fo gutem Erfolge trieb, daß fie julest die Beifchlas ferin eines gewiffen Sofron, Statthalters von Efefus, und die Bertraute der beruchtigten Konigin Laodice von Gyrien murde. Doch weder diefer Unt-Rand, noch bagienige, was ber angezogene Autor von ibrem tragifchen Tod erzählt, fceint hinlanglich, ihr Die Ehre (wofern es eine ift) juguwenden, das Dobell der liebenswurdigen Berführerin unfere Selden gewesen zu fenn. Richtiger werden wir es in ber iconen Glycera, welche Alcifron fo reibende Briefe an ihren geliebten Denander fcreiben lagt, und in einigen, mit ber wolluftigften Schwarmerei bet Liebe ausgemablten Schilderungen finden, welche ben ersten, zweiten, zwolften und feche und zwanzigsten

ber Briafe, oder vielinehr Ergablungen, die dem Ariftanet gugefdrieben werben, auszeichnen.

Bei bem Sofiften Dippias find bie Rachrichten min Grunde gelegt worden, welche man im Plato, Cicero, Filoftratue und andern alten Schriftftellern bon ihm antrifft; aber fein Aufenthalt in Smprna, und mas dabin gebort, ift vermuthlich eine blofe Erdichtung: wenigstene finden fich dazu feine biftoris ichen Beugen. Diefer Sippias mar von Elis, einer Stadt in einer im Peloponnefus gelegenen Probing gleiches Ramens, geburtig. Er war ein Beitgenoffe bes Protagoras, Desbifus, Gorgias, Theoborus pon Bngang, und anderer berühmter Spfiften bes Sofratifchen Jahrhunderts, und that fic burch feine Beredfamteit und Beschicklichfeit so febr berbor, das er, haufiger als-irgend ein andrer feines gleichen, in Befandicaften und Unterbandlungen gebraucht wurde. Da er überdieß, nach dem Beifpiele des Gorgias, feine Runft um Getb lebrte: fo brachte er ein Bermogen aufammen, welches ibn in ben Stand fente, die prachtige und wolluftige Lebensart auszuhalten, die man ibn im Agathon fibren lagt. In ber Ebat. wenn man fagen tann, daß es jemale Leute gegeben babe, welche bas. Bebeimniß befagen, Materien von wenigem Werth in Gold gu verwandeln, fo taft es fich von den Sofiften fagen; und Sippias wußte fic - deffelben fo ut au bedienen , daß er, feiner eigenen

Berficherung nach, mehr damit gewann, als zwet aubre von feiner Profession aufammen genommen.

Ueberhaupt murden die Sofiften in der Beit, movon bier die Rede ift, fur Leute gehalten, die alles wußten. Der vorermabnte Gorgias foll ber erfte gewefen fenn, der fo viel Buverficht gu fich felbst oder vielmehr eine fo geringe Meinung bon feinen Buborern begte, daß er einft bei ben olompifchen Spielen die gange griechische Ration berausgefobert haben foll, ibm, welche Materie fie wollten, zu einer Rede aus dem Stegreif aufzugeben. Gine Brablerei, Die damals für einen vollständigen Beweiß einer gang außerorbentlichen Geschicklichfeit galt, und bem Rebefunftler Gorgias nichts geringers als eine Bilbfaule bon gebiegenem Golbe im Delfischen Tempel erwarb; in der Rolge aber etwas fo gemeines wurde, daß Schon au Cicero's Beiten tein auf der Profession des Bel-esprit berum irrender Graeculus war, der nicht alle Augenblide bereit gewesen mare, einer geneigten Buborericaft über bas Wirtliche und Dogliche, Große und Rleine, Alte und Reue, ftebenden Bufes alles was fic bavon fagen laffe, vorzuschwaten. Auch in Diesem Stude lief Sippias feine übrigen Profesionsverwandten binter fich. Er ging fo weit, baß er (wie ibm ber Platonische Spfrates ins Angeficht fagt) die Dreiftigfeit batte, au Diffinpia, por allen. . Griechen aufzutreten und zu prablen : es gebe feinen 3weig der menfclichen Ertenntnif, ben er nicht ver-

febe, und feine Runft, beren Theorie fowohl als, Ausübung er nicht in feiner Gewatt babe. herren, babe er gefagt, ich verftebe mich nicht nur polltommen auf Gymnaftit, Dufit, Sprachfunft und Poetif, Geometrie, Aftronomie, Sofit, Ethit und Dolitit, ich verfertige nicht nur helbengebichte, Tragodien , Komodien , Dithoramben , und alle Arten von Werfen in Prosa und in Versen: fogar, wie ibr mich bier febt, (und er war febr practia gefleidet) bab' ich mich mit eigner Sand ausstaffiert; Unterfleid, Raftan, Gurtel, Mantel, alles hab' ich felbft gemacht: den Siegelring an meinem Finger bab' ich felbit aeftochen; fogar diefe Salbftiefeln find von meiner eines nen Arbeit." Ich weiß nicht, ob alle Achtung, bie wir dem Plate und feinem Sofrates (ber bem Sobne bes Sofronistus nicht immer abnlich flebt') fculbig find, binlanglich fenn tann, uns von einem Manne, wie Dippias (einem Weltmanne, welcher Geschicklich. feit und Mugbeit genng belaß. fich bei feinen Beits genoffen in bas großte Anfebn gu feben) einen Bug. der den Aufschneidereien eines Marttfcreiers in einem Birtel von Aufterweibern und Cadtragern fo abnlich fiebt, glauben gu machen. Platone Buverlaffigfeit in bemjenigen, mas er jum Rachtheil bes Divvias faat. fcheint ohnebin um fo verdachtiger, ba er in den beis den Dialogen, welche beffen Ramen fubren, den arms feligen Aunftgriff gebraucht, Diefen Gofiften, um ibn defto laderlicher gu morben, fo unausstehlich dumm

und unwissend vorzustellen, ihn so erbarmliche And worten geben, und am Enda, nachdem er ihn ohne Rühe zu Boden geworsen hat, gleichwohl so abgeschmaat prahlen zu lassen: das entweder die Griechen zu Platons Zeiten wenig bester als Lopinambus gewesen seyn müßten, oder Hippias unmöglich der elende Trops seyn tonnte, wozu ihn Plato erniedrigt. Indessen täßt sich doch aus jener Stelle, und überhaupt aus allem, was der Filosof und seine Abschreisber von unserm Hippias sagen, so viel ableiten: daß der Berfasser des Agathon hinlänglichen Grund vorschip gehabt habe, diesen Sosssen als einen Prätendenten an allgemeine Gelehrfamseit, Geschmack, Weltzenntnisse und feine Lebensart abzuschildern.

Alles was von Perifles, Afpasia und Alecibiades im Agathon gesagt wird, ist den Rachrichten gemäß, die uns Plutarch, ein Schriftsteller, der in jedermanns Handen ist oder seyn soll, in den Lebensbeschreibungen des ersten und des letzen hinterlassen hat. Eben dieß gilt auch von dem isingern Dionpsius zu Syratus, von Filistus, seinem Winister und Bertrauten, und Dion, seinem Berwandten und Antagonisten. Denn wiewohl die Rolle, die man den Agathon an dem Hose dieses Kürsten spielen. läßt, und verschiedene Begebenheiten, in welche er zu diesem Ende eingeslochten werden nunte, ohne historischen Grund find: so hat man sich gleichwohl zum Geseh gemacht, die an diesen sichosofie

schen Roman Antheil habenden historischen Personen weder bester noch schlimmer, als wir sie aus der Göschichte kennen, vorzustellen; und man hat der Erdichtung nicht mehr verstattet, als die historischen Begebenheiten näher zu bestimmen und völliger auszumahlen, indem man diesenigen Umstände und Ereignisse hinzu dichtete, welche am geschicktesken schienen, sowohl die Hauptperson der Geschichte, als den bekannten Aaraster der vorbenannten historischen Versonen in das beste Licht zu stellen, und dadurch den Endzwerd des moralischen Angenst da ist, desto vollkommmer zu erreichen.

Diefenigen, welchen es vielleicht scheinen mochte, daß der Bersasser den Filosofen Aristipp au sehr verschönert, dem Plato hingegen nicht hinsingliche Gerechtigkeit erwiesen, werden die Grimde, warum jener nicht häßlicher und dieser nicht vollkommner geschildert worden, dereinst in einer aussuchlichen Geschichte der Sofratischen Schule (wenn wir anders Muße gewinnen werden, ein Wert von diesem Umfang auszusühren) entwickelt sinden. Dier mag es genug senn, wenn wir versichern, daß beisches nicht ohne fattsame Ursachen geschehen ist. Artstipp, bei aller seiner Nehnlichteit mit dem Gosisten Hippias, unterschied fich unstreitig durch eine besesere Sinnesart und einen ziemlichen Kheil von

Sofratischem Geiste. Ein Mann wie Aristipp wird der Welt immer mehr Gutes als Boses thun; und miewohl seine Grundsühe, ohne das Laster eigentlich zu begünstigen, von einer Seite der Tugend nicht sehr beförderlich sind; so ersodert doch die Billigkeit zu gestehen, das sie auf der andern, als ein sehr wirksames Gegengist gegen die Aussschweisungen der Einbildungskraft und des Herzens, gute Dienste thun, und dadurch jenen Rachtheil reichlich wieder vergüten konnen. Aber wir besorgen sehr, das Plato, anstatt einige Genugthuung an den Versaller des Agathous fordern zu konnen, bei genausster Untersuchung ungleich mehr zu verlieren, als zu gewinnen haben durften.

Der ebelste, ehrwurdigste und lehrreichste Charafter in dem ganzen Werfe ist unstreitig der alte Arschitat; und um so viel angenehmer ist und, zur Ehre der Menscheit versichern zu können, daß dieser Karatter ganz historisch ist. Architat, der beste Mann, den die Pythagorische Schule hervorgebracht, vereinigte wirklich in seiner Person die Berdienste des Fisosofen, des Staatsmannes und des Feldherrn; was Plato sche in en wollte, das war Architat; und wenn jemahls ein Rann verdient hat als ein Muster von Weisheit und Lugend aufgestellt zu werden, so war es dieser Vorsteher der Larentinischen Republik. Da er ein Zeitgenosse der hauptsächlichsten

Personen in unserer Geschichte war, so schien er sich dem Verfasser gleichsam selbst zu dem Gebrauche anzubieten, den er von ihm macht. Wen hatte er mit bessern Grund und Erfolg einem hippias entgegen stellen können, als diesen wahren Beisen, dessen Grundsate das gewisselte Gegengift gegen die versuhrerischen Trugschlusse des Sosisten enthielten, und dessen ganzes Leben die vollständigste Widerlegung derselben gewesen war?

# Erstes Buch.

Agathon wird durch Eilicische Seeraus ber aus einem gefährlichen Abenteuer gerettet, und in Smyrna dum Stlaven vertauft.

#### 1. Rapitel.

Erfter Auftritt unfere Belben.

Die Sonne neigte fich jum Untergang, als Agaethon, der fich in einem unweglamen Wald verirrt hatte, abgemattet von der vergeblichen Bemuhung einen Ausgang ju finden, an dem Juß eines Berges anlangte, welchen er noch zu erfreigen wunschte, in hoffnung von dem Gipfel defielben irgend einen bewohnten Ort zu entdecken, wo er die Nacht zubringen tonnte. Er schleppte fich mit Nühe durch einen

Jusweg hinauf, den er zwischen den Gesträuchen gewahr ward; allein da er ungefähr die Mitte des Berges erreicht hatte, fühlte er sich so entfrastet, daß er den Muth verlor, den Gipfel erreichen zu können, der sich immer weiter von ihm zu entfernen schien, je mehr er ihm naher kam. Er warf sich also ganz atheinlos unter einen Baum hin, der eine kleine Terrasse umschattete, und beschloß die einbrechende Racht daselbst anaubrungen.

Benn fich jemals ein Menich in Umftanden befand, die man ungludlich nennen fann, fo mar es biefer Jungling, in der Lage, worin unfre Bekanntichaft mit ibm fich anfangt. Bor wenigen Tagen noch ein Gunftling bes Glude und ber Gegenftand bes Reis bes feiner Mitburger, fah er fich, burd einen plotslichen Bechfel, feines Bermogens, feiner Freunde, feines Baterlandes beraubt, allen Bufallen des widris gen Glude, und felbib ber Ungewißbeit ausgefest, wie er das nactte Leben, das ihm übrig gelaffen mar, erhalten mochte. Und bennoch, wiewohl fo viele Bis . bermartigfeiten fich vereinigten, feinen Duth niedergufchlagen, verfichert und bie Geschichte, daß berjenige, ber ibn in diefem Angenblide gefeben batte, weder in feinet Miene noch in feinen Geberben einige Spur von Bergweifelung, Ungeduld oder nur von Difveranugen batte bemerten tonnen.

Bielleicht erinnern fich einige hierbei an ben Beifen ber Stoiter, von welchem man ehemals

perficherte , baf er in dem glubenden Ochfen des ga laris sum wenigsten fo gludlich fevn murbe, als ein morgenlandischer Baffa in ben Armen einer iconen Efdirtafferin. Da fic aber in bem Laufe biefer Beschichte perschiedene Proben einer nicht geringen Ungleichbeit unfere helben mit dem Beifen des So neta zeigen werden: fo halten wir fur mahrfcheinlis der, daß feine Seele bon der Art berjenigen gemes fen fen, welche bem Bergnugen immer offen fteben, und bei denen eine einzige angenehme Empfindung binlanglich ift, fle alles bergangenen und funftigen Summers vergeffen gu machen. Gine Deffnung bes Balbes zwifchen zwei Berden zeigte ibm - bie uns tergebende Sonne. Es brauchte nichts mehr als dies fen Anblid. um bas Gefühl feiner widrigen Umftande au unterbrechen. Er überließ fich der Begeifterung, in welche biefes majeftatische Schauspiel empfindliche Seelen au fegen pflegt, obne fich eine Beitlang feiner bringenoften Bedürfniffe gu erinnern. Endlich wedte ibn bas Rauschen einer Quelle, bie nicht weit von ibm aus einem Kelfen bervor fprudette, aus dem angenehmen Staunen, worin er fich felbft vergeffen batte: er ftand auf, und scopfte mit der boblen Sand von diefem Baffer, deffen fliegenden Aruftall, feiner Ginbildung nach, eine wohltbatige Romfe ibm aus ihrem Marmorfrug entgegen gob: und, - anstatt die von Coprifden Weine fprudelnden Becher ber gewohnten Athenischen Gaftmabler gu vermiffen.

danchte ihm, daß er niemals angenehmer getrunten habe. Er legte fich wieder nieder, entschlief unter bem fanft betaubenden Gemurmel der Quelle, und traumte, daß er feine geliebte Pfyche wieder gefunben habe, deren Berluft das Einzige war, was ihm von Beit zu Beit einige Seufzer ausprefte.

#### 2. Rapitel.

### Etwas ganz unerwärtetes.

Wenn es seine Richtigteit hat, daß alle Dinge in der Welt in der genaussten Beziehung auf einander stehen, so ist nicht minder gewiß, daß diese Berbins dung unter einzelnen Dingen oft ganz unmerklich ist; und daher scheint es zu kommen, daß die Geschichte zuwellen viel selksamere Begebenheiten erzählt, als ein Romanschreiber zu dichten wagen durfte. Dass sein Romanschreiber zu dichten wagen durfte. Dass seinge was unserm Helden in dieser Nacht begegnete, giedt, eine neue Bekräftigung dieser Bemerkung ab. Er genoß noch der Sußigkeit des Schlafs, welchen Homer für ein so großes Gut halt, daß er ihn auch den Unskerblichen zueignet, als er durch ein farmendes Getose ploglich aufgeschreckt wurde. Er horchte gegen die Seite, woher es zu kommen schien, und

glaubte in dem vermischten Getummel ein feltsames Beulen und Jauchgen ju unterscheiden, welches von den entgegen ftebenden Felfen furchterlich miederballte. Agathon, der nur im Schlaf erichrect merben fonnte, befchloß biefem Getofe nutbig entgegen au geben. Er bestieg den obern Theil bes Berges mit fo vieler Eilfertigfeit als er fonnte, und ber Mond, beffen voller Glang die gange Gegend weit umber aus den dammernden Schatten bob. begun= ftigte fein Unternehmen. Das Betummel nahm immer ju, je naber er bem Ruden bes Berges tam. unterschied ist den Schall von Trommeln und ein fcmetterndes Geton bon Schalmeien und Pfeifen, mit einem wilden Gefdrei weiblicher Stimmen vermifct, Die ibn nicht langer ungewiß ließen, was biefer garm bedeuten mochte; als fich ibm ploglich ein Schaufpiel barstellte, wordber der oben ermabnte Weise felbit feiner Bottlichfeit auf einen Augenblid batte vergeffen ton-Ein ichwarmender Saufe von jungen Thracifchen Frauen mar es, welche fich in diefer Racht berfammelt batten, die unfinnigen Gebrauche gu begeben, die das beidnische Alterthum jum Andenten des berühmten Buges bes Bacdus aus Indien eingefest hatte. Obne Zweifel tounte eine ausschweifende Einbildungefraft, oder der Griffel eines la gage bon einer folden Scene eine giemlich verführerische Abbildung machen; allein die Gindrude, Die der wirkliche Unblid auf unfern Selben machte, maren

nichts weniger als von ber reigenden Art. Das fturmifch fliegende Saar, bie rollenden Augen, Die befchaumten Lippen, die aufgeschwollnen Musteln, die witben Geberden und die rafende Arobtichteit, womit bie Unfinnigen, in taufent freden Stellunden, ibre mit Efen und gabmen Schlangen umwundnen Spiege fchittelten, ibre Klapperbleche ausammen Schlugen, ober abgebrochne Dithyramben mit lallender Bunge ftammelten: alle biefe Ausbrüche einer fanatifden Buth, die ibm nur defto fcandlicher bortam, weil fie ben Aberglauben gur Quelle batte, machten feine Alegen unempfindlich, und erweckten in ibm einen Etel ver Reigungen, welche mit ber Schambaftigteit alle Macht über feine Ginnen verforen batten. Er wollte gurud flieben, aber es war wnmaglich, weil er in bem nehmlichen Augenblicke von ihnen bemerft wurde. Der Anblid eines Jungtinge, an einem Ort und an einem Befte, welche bon teinem mannlichen Aug' entweihet werden burften. hemmte ptoblich ben Lauf ihrer larmenden Frohlichteit, um alle ibre Ausmertfamfeit auf Diefe Ericheis nung au wenden.

hier konnen wir unfern Lefern einen Umftand nicht langer verhehlen, der in diese ganze Geschichte keinen geringen Einfluß hat. Agathon war von einer so wunderbaren Schonheit, daß die Zeuris und Alkamenes seiner Zeit, weil sie die hoffnung aufgaben, eine pollkommunere Gestalt zu erfinden

oder aus den gerftreuten Schonheiten ber Ratur susammen gu fegen, die feinige gum Dufter gu nehmen pflegten, wenn fie den iconen Appllo oder ben jungen Bachus darftellen wollten. batte ibn ein weibliches Mug' erblidt, ohne bie Schuld ihres Gefchlechts ju bezahlen, welches für bie Schonheit fo empfindlich gemacht ju fenn fcheint, daß diefe einzige Gigenschaft den meiften unter ibnen die Abwesenheit aller übrigen verbirgt. Agathon batte der feinigen in diefem Augenblide noch mebe au danten : fie rettete ibn von dem Schidfal bes Dentheus und Orfeus. Geine Schonbeit feste biefe Danaben in Erftaunen. Ein Inalina bon einer folden Geftalt, an einem folden Orte, an einer folden Zeit! Konnten fe ihn für etwas gerinaeres halten, ale fur ben Bachus felbft? In bem Laumel, worin fich ihre Sinne befanden, mar nichts naturlicher als biefer Gedante: auch aab er ihrer Fantafie einen ploblichen fo feurigen Schwung, baf fie gur Geftalt Diefes Gottes, welche fie von Ach faben', alles übrige bingu dichtete, mas ibm gu einem vollständigen Bachus mangelte. Ihre bezam berten Angen ftellten ihnen die Gitenen por. und Die ziegenfüßigen Gatorn, die um ibn ber fcmarmten, und Lieger und Leoparden, die mit liebtofender Bunge feine Rufe ledten; Blumen, fo baucht' es fle. entsprangen unter feinen Auffohlen, und Quellen ban Wein und honig fprudelten von jedem feiner

Eritte auf, und rannen in schaumenden Bachen die Felsen hinab. Auf einmal erschallte der ganze Verg, der Wald und die benachbarten Felsen von ihrem tauten Evan, Evoe! mit einem so entsehlichen Getose der Erommel und Alapperbleche, das Agathan, von Entsehen und Erstaunung gefesselt, und wie eine Bilbfaule stehen blieb, indes die entzuckten Bachantinnen gautelnde Tanze um ihn her wanden, und durch tausend unfinnige Geberden ihre Freude über die vermeinte Gegenwart ihres Gottes ausdrückten.

Allein auch die unmaßigste Schwarmerei bat ibre ... Grenzen, und muß endlich ber Obermacht ber Gine nen weichen. Bum Unglud fur ben Belben unfrer' Befdicte tamen biefe Unfinnigen allmablich aus einer Entaudung gurud, worüber fich bermuthlich ibre Ginbildungefraft ganglich abgemattet batte, und bemertten immer mehr Menfchliches an demienigen, ben feine ungewöhnliche Schonbeit in ihren trumfnen Angen pergottert batte. Etliche, Die das Bewufte fenn ibrer eignen ftolg genug machte, Die Ariads men diefes neuen Bachus gu fenn, naberten fich ibm, und fetten ibn durch die Lebbaftigfeit, womit fie ibre Empfindungen ausdruckten, in eine besto gro-Bere Berlegenheit, je weniger er geneigt war, ihre ungefrumen Liebkofungen gu erwiedern. Bermuthlich wurde unter ihnen feibst ein grinmiger Streis entftanden fenn, und Agathen gulest bas tragifche

Schidsat des Orfeus erfahren haben: wenn nicht die Unsterblichen, die das Gewebe der menschlichen Zufalle leiten, ein unverhofftes Mittel seiner Erretzung in dem namlichen Augenblicke herbei gebracht hatten, da meder seine Starke, noch seine Tugend ihn zu retten hinlanglich war.

## g. Rapitel.

### Unterbrechung bes Bachusfeftes.

Eine Schaar Cicilischer Seerauber, welche, um frisschieß Wasser einzunehmen, bei nachtlicher Weile an dieser Kuste gelandet, hatten von fern das Getimsmet der Bacchantinnen gehort, und es für einen Aufruf zu einer ansehnlichen Beute angenommen. Sie erinnerten sich, daß die vornehmsten Frauen dieser Gegend die geheimmisvollen Orgien um diese Zeit zu begehen, und dabei in ihrem schönsten Pußaufzuziehen psiegten; wiewohl sie vor Besteigung des Berges sich dessen ganzlich entledigten, und alles bis zu ihrer Wiedertunst von einer Anzahl Stavinnen bewachen tießen: Die hoffnung, außer diesen Frauen, von denen sie die schönsten sie Gestimmten, eine

Menge von toftbaren Rleidern and Juwelen gu erbeuten, fcbien ihnen wohl werth, fich etwas langer aufzuhalten. Gie theilten fich alfo in zwei Saufen, wovon der eine fich der Stlavinnen bemachtigte, welche die Rleider huteten, indeffen die übrigen ben Berg bestiegen, und, mit großem Beschrei unter bie Thracierinnen einstürmend, fich von ihnen Meister machten, ebe fie Beit ober Muth hatten fich gur Behre zu feten. Die Umftande waren allerdings fo beschaffen, daß fie fich allein mit den gewohnlichen und anftanbigen Daffen ihred Befdlechts vertheibi= gen konnten. Allein diese Cilicier waren allzu febr Geerauber, um auf die Thranen und Bitten, ja felbft auf die Reigungen diefer Schonen einige Achtung au geben, wiewohl fie in biefem Augenblide, ba-Schreden und Bagbeit ihnen ben fanften Bauber ber . Beiblichkeit wieder gegeben hatte, felbft dem fittfamen Agathon fo verführerisch vortamen, bag er für gut befand, feine nicht gerne gehorchenden Augen an ben Boben zu beften. Die Rauber batten jest anbre Gorgen, und waren nur harauf bebacht, wie fie ibre Beute aufs fcbleunigfte in Gicherheit bringen mochten. Und fo entging Agathon - für etliche nicht allgu feine Scherze über die Gefellschaft, worin - man ibn gefunden batte. - und für feine Freiheit - einer Befahr, aus welcher er, feinen Bedanten nach, fich nicht zu theuer lostaufen tonnte. Der Berluft der Freiheit ichien ihn in den Umftanden,

worin er war, wenig zu bekummern. In der Thak'da er alles verloren, was die Freiheit schatbar macht, so hatte er wenig Ursache sich wegen eines Verlustes zu kranken, der ihm wenigstens eine Veranderung im Unglud versprach.

Rachdem die Citicier mit ihrer gefannten Beute wieder zu Schiffe gegangen, und die Theilung defselben mit größerer Eintracht, als womit die Vorstesher nancher kleinen Republit sich in die öffentlichen Einkunfte zu theilen pflegen, geendigt hatten; brachsten sie den Rest der Racht mit einem Schmause zu, bei welchem sie nicht vergaßen, sich für die Unempfindlichkeit zu entschädigen, die sie bei Eroberung der Ehracischen Schönen bewiesen hatten. Unterdessen aber, daß das ganze Schissbeschäftiget war, dasangefangene Bacchussesst zu vollenden, hatte sich Agasthon unbemerkt in einen Winkel zurück gezogen, wo er vor Müdigkeit abermals einschlummerte, und gerne den Eraum fortgesetzt hatte, aus welchem ihm das Evan Evoe der berauschen Mänaden geweckt hatte.

# 4. Rapitel.

unverhoffte Bufammentunft zweier Lies benben. Erzählung ber Pipche.

Uls die aufgehende Sonne das Jonische Meer mis ibren erften Strablen vergoldete, fand fie alle biejes nigen (mit Birgil ju reben) von Bein und Schlaf begraben, welche bie Racht durch dem Baccous und feiner Gottin Schwester geopfert hatten. Rur Aga--thon, gewohnt mit der Morgenrothe zu ermachen, murde bon ben erften Strablen geweckt, die in boris sontalen Linien an feiner Stirne binfdlupften. bem er die Augen aufschlug, sab er einen jungen Menfchen in Stlavenfleibung bor fich fteben, welcher ibn mit großer Aufmertfamteit betrachtete. Schon Maathon war, fo ichien er doch von diefem liebenswurdigen Jungling an Keinbeit ber Gestalt und Karbe übertroffen. zu werden. In der That batte biefer in feiner Befichtsbildung und in feiner gangen -ofrauliches, daß er, gleich bein Kigur et Doi 1 weiblicher Rleidung unter gemifcht, gar leicht bas cin betrogen baben murde. Mu blid bes jungen Stlaworin er war, wenig zu bekummern. In der That da er alles verloren, was die Freiheit schätzbar macht, so hatte er wenig Ursache sich wegen eines Berlustes zu kränken, der ihm wenigstens eine Beränderung im Unglud versprach.

Rachdem die Cilicier mit ihrer gestammten Beute wieder zu Schiffe gegangen, und die Cheilung desselben mit größerer Eintracht, als womit die Borstes ber mancher kleinen Republik sich in die öffentlichen Einkunste zu theilen pflegen, geendigt hatten; brachten sie den Rest der Racht mit einem Schmause zu, bei welchem sie nicht vergaßen, sich für die Unempfindlichkeit zu entschädigen; die sie Eroberung der Chracischen Schönen bewiesen hatten. Unterdessen aber, daß das ganze Schiff beschäftiget war, dasangefangene Bacchussest zu vollenden, hatte sich Agathon unbewerft in einen Winkel zuruck gezogen, wo er vor Müdigkeit abermals einschlummerte, und gerne den Eraum fortgesetzt datte, aus welchem ihm das Evan Evoe der berausschen Mänaden geweckt hatte.

### 4. Rapitel.

unverhoffte Busammenkunft zweier Eire benben. Erzählung ber Pipche.

Als die aufgebende Sonne das Jonische Meer mis ibren erften Strablen vergoldete, fand fie alle biejes nigen (mit Virgil gu reden) von Bein und Schlaf begraben, welche die Racht durch dem Baccous und feiner Gottin Schwefter geopfert batten. Rur A ga--tbon, gewohnt mit der Morgenrothe zu ermachen, wurde von den erften Strablen geweckt, die in boris Apntalen Linien an feiner Stirne binfdlupften. dem er die Augen auffchlug, fab er einen jungen Menichen in Stlaventleidung bor fich fteben, welcher ibn mit großer Aufmerksamkeit betrachtete. Schon Maathon war, fo ichien er doch von diesem liebenewurdigen Jungling an Feinbeit ber Gestalt und Karbe übertroffen zu werden. In der That batte Diefer in feiner Gefichtsbildung und in feiner gangen Rigur etwas fo Jungfrauliches, bag er, gleich dem Dorazifchen Gnges in weiblicher Rleidung unter eine Schaar von Dabden gemifcht, gar leicht bas Quae des fcharfften Renners betrogen baben murde. Agathon erwiederte den Anblid bes jungen Sflaven mit einer Aufmerksamkeit, in welcher ein angenehmes Erstaunen nach und nach fich bis zur Entstudung erhob. Eben diese Bewegungen enthullten sich auch in dem anmuthigen Gesichte des jungen Sklaven: ihre Seelen erkannten einander zugleich, und schienen durch ihre Blide schon in einander zure sieben; eh' ihre Arme sich umfangen, ehe die von Entzudung bebenden Lippen — Pfyche — Agastbon — ausrufen konnten.

Sie fcwiegen eine lange Beit. Dasjenige; was fle empfanden, mar über allen Ausbruck. Und wozu batten fie auch der Worte bedurft? Der Gebrauch der Sprache bort auf, wenn fic die Geelen einander unmittelbar mittheilen, fich unmittelbar anschauen und berühren, und in Ginem Augenblick mehr eme pfinden, als die Zunge der Dufen felbst in gangen Bahren auszusprechen vermochte. Die Conne murde vielleicht unbemerkt über ihrem haupte weg und wieder in den Ocean binab gestiegen fenn, ohne daß fie in bem fortbauernden Momente ber Entzudung ben Bechfel ber Stunden bemerft batten: wenn nicht Agathon (dem es allerdings gutam hierin der erfte gu fenn) fich mit fanfter Gewalt aus den Armen . feiner Pfp de losgemunden batte, um von ihr gu erfahren, durch mas fur einen Bufall fie in die Bewalt ver Seerauber gefommen fen? Die Beit toftbar, liebe Pfnche, fagte er, wir muffen und der Augenblide bemachtigen, da diefe Barbaren, von der

Gewalt ihres Gottes bezwungen, ju Boden liegen. Erzähle mir, durch mas für einen Bufall du bon meiner Geite geriffen wurdeft, ohne baf es moglich war gu erfahren, wie, oder wohin ? Und wie finde ich dich jest in diefem Stlavenfleide und in der Gewatt diefer Geerauber ?

Du erinnerft bich, antwortete ihm Pfyche, iener ungludlichen Stunde, ba die eiferfüchtige Dythia unfre Liebe, fo gebeim wir fie bu halten vermeinten, entdedte. Richts war ihrer Buth ju vergleichen, und es fehlte nur, daß ihre Rache mein Leben felbit jum Opfer verlangte; benn fie ließ mich einige Lage alles erfahren, was verfchmabte Liebe erfinden fann, um eine gludliche Rebenbuhlerin ju qualen. Wiewohl fie es nun in ihrer Gewalt hatte, mich beinen Augen ganglich ju entziehen, fo bielt fie fich doch niemals ficher, fo lang' ich gu Delfi fenn wurde. Sie machte bald ein Mittel ausfindig, fich - meiner zu entledigen, ohne Argwohn gu erwecken; fle ichentte mich einer Bermandten, die fle gu Gyrafus batte, und weil fie mich an diefem Orte weit genug von bir entfernt hielt, faumte fie nicht, mich in der größten Stille nach Sicilien bringen au laffen. Die Thorin! die nicht wußte, daß feine Scheis. dung der Leiber deine Pfyche verhindern konne, über Lander und Meere wegzufliegen, und gleich einem liebenden Schatten über dir ju fcmeben! boffte fie etwa reigender in beinen Angen gu werben, Bielande B. 9. Bb.

wenn du, mich nicht mehr neben ihr feben wurdeft? Wie wenig kannte fie dich und mich! -

"Ich verließ Delft mit gerrignem hergen. Als ich ben letten Blid auf die bezauberten. Daine beftete. wo beine Liebe mir ein neues Wefen, ein neues Da fein gab, mogegen mein voriges Leben eine efelhafte Abwechstung von einformigen Tagen und Rachten. ein ungefühltes Pflanzenleben mar, - als ich biefe geliebte Gegend gang aus den Augen verlor - nein Agathon, ich tann es nicht beschreiben! ich borte auf, mich felbst zu fublen. Man brachte mich ins Leben jurud. Ein Strom von Ehranen erleichterte mein gepreftes Berg. Es war eine Art von Bolluft in Diefen Chranen, ich ließ ihnen freien Lauf, ohne mich su befummern, daß fie gefeben murben. Die Belt fchien mir ein leerer Raum , alle Begenftande um mich her Traume und Schatten; bu und ich maren allein; ich fab nur dich, horte nur dich, ich lag an beiner Bruft, legte meinen Urm um beinen hals, geigte bir meinez Seele in meinen Augen. 3ch führte dich in die heiligen Schatten, wo du mich einft die, Begenwart der Unfterblichen fublen lehrteft; ich faß au deinen Rußen, und meine an deinen Lipven bangende Seele glaubte den Gefang der Mufen au boren, wenn du fprachft. Wir wandelten Sand in Sand beim fanften Mondfcheine durch elvfische Gegenben, ober festen une unter bie Blumen, ftill-Schweigend, indem unfre Geelen in ihrer eignen

geiftigen Sprache fich einander enthüllten, lauter Licht und Wonne um fich ber faben, und nur unfterblich ju fenn munichten, um fich ewig lieben gu tonnen. Unter biefen Erinnerungen, beren Lebhaftigfeit alle außere Empfindungen verdunkelte, berubiate Ach mein Berg allgemach. Ich, die fich felbst nur fur einen Theil deines Wefens hielt, tonnte nicht glauben, bag, wir immer getrennt bleiben wurden. Diefe Doffnung machte nun mein Leben aus, und bemachtigte fich meiner fo febr, daß ich wieder beiter wurde, Denn ich zweifelte nicht, ich wußte es, baf bu nicht aufhoren konntest mich: ju lieben. Ich überließ bich ber glubenben Leidenschaft einer machtigen und reis zenden Rebenbublerin, obne fie einen Augenblich ju fürchten. Ich wußte, bag, wenn fie es auch fo weit bringen tonnte, beine Ginne gu verführen, fe doch unfabig fei, dir eine Liebe, einzufloffen wie bie unfrige, und daß bu bich bald wieder nach berienigen febren wurdeft, bie bich allein gludlich maden fann, weit fie allein bich lieben tann, wie du geffebt gu fenn municheft. -

Alnter tausend solchen Gedanken kam ich endlich zu Sprakus an. Die vorsichtige Priesterin hatte Anstalten gemacht, das ich nirgend Mittel sinden konnte, die von meinem Aufenthalt Rachricht au geben. Meine neue Gebieterin war von der guten Art von Geschöpfen, welche gemacht sind sich selbst zu gefallen, und fich alles gefallen zu lassen. Ich

wurde zu der Ehre bestimmt, den Aufpnt ihres schonen Ropfes zu besorgen; und die Art, wie ich dieses Amt verwaltete, erwarb mir ihre Gunst so sehr, daß sie mich beinah eben so zärtlich liebte wie — ihren Schoobhund. In diesem Zustande hielt ich mich für so glücklich, als ich es, ohne deine Gegenwart, in einem jeden andern hatte seyn konnen. Aber die Ankunft des Sohnes meiner Gebieterin veränderte die Scene.

Rarciffus (fo bieß der junge Berr) war von feiner Mutter nach Athen geschickt worden, die Beifen dafelbft ju boren, und die feinen Gitten ber Athener an fich gu nehmen. Allein er batte feine Beit gefunden, weder bas eine noch bas andre Tu thun. Einige junge Leute, welche fich feine Freunde nannten, machten jeden Tag eine neue Luftbarkeit ausfirmdig, Die ibn verbinderte, die fcwermuthigen Spaziergange der Filosofen gu besuchen. Ueberdieß batten ihm die artigften Blumenhandlerinnen von Athen gefagt, daß er ein febr liebenswurdiger junger Berr ware, er batte es ihnen geglaubt, und fich alfo feine Dube gegeben erft zu werben, was er, nach einem fo vollaultigen Zeugniffe, fcon mar. Er batte fich mit nichts beschäftiget, als feine Perfon in das gehörige Licht zu feten; niemand in Athen fonnte fich rubmen, lachenlicher gepust gu fenn, weißere Bahne und fonftere Bande gu baben gle Rarciffus. Er war der erfte in der Kunft, fich in einem Augen=

blick zweimal auf einem Rufe berum zu dreben, ober ein Blumenftraufchen an die Stirne einer Schonen ju fteden. Mit folden Borgugen glaubte er einen naturlichen Beruf gu haben, fich dem weiblie den Gefchlecht anzubieten. Die Leichtigfeit, womit feine Berdienfte über die gartlichen Bergen ber Blumenmadchen geffegt batten, machte ibm Muth, fic an die Rammermadchen ju magen, und von den Rymfen erhob er fich endlich ju ben Gottinnen felbft. Ohne fich zu befummern, wie fein Berg aufgenome men murde, batte er fich angewohnt ju glauben, daß er unwidersteblich fer; und wenn er nicht allemal Proben davon erhielt, fo machte er fich bafur fcablos, indem er fich ber Gunftbezeigungen am meiften rubmte, die er nicht genoffen batte. -Bunderft du dich, Agathon, wober ich fo wohl von ibm unterrichtet bin ? Bon ibm felbft. Bas meine Mugen nicht an ihm entbedten, fagte mir fein Dunb. Denn er felbst mar der unerschopfliche Inhalt feiner Befprache, fo wie ber einzige Begenftand feiner Bewunderung. Ein Liebhaber von diefer Art follte, bem Anfehn nach, wenig gu bedeuten haben. Gine Beit lang beluftigte mich feine Chorbeit; aber ende lich fand er es unanftandig, daß eine Aufwarterin, feiner Mutter unempfindlich gegen ein Berg bleiben follte, um welches die Blumenbandlerinnen und glotenspielerinnen zu Athen einander beneidet hatten, und ich fab mich genothigt, meine Buflucht gu feiner

Mutter au nehmen. Allein eben biefe leutfelige Gim nebart, welche fie gutig gegen fich felbft, gegen ihr Scoofbundden, und gegen alle Welt machte, machte fie auch gutig gegen die Thorheiten ihres Sobnes. Sie fchien es fogar ubel ju nehmen, bag ich von den Vorzügen eines fo liebreißenden Junglings nicht ftarter gerührt murde. Die Ungeduld über die Anfalle, benen ich beständig ausgefest mar, gab mir taufendmal den Gedanten ein, mich beimlich wegzufteblen. Allein da ich feine Rachricht von dir batte, wohin batte ich flieben follen ? Ein Reisender von Delfi batte une gwar gefagt, bag bu felbit unfichtbar geworden, aber niemand tonnte fagen, mo bu feuft. Diefe Ungewißheit fturgte mich in eine Unrube, Die meiner Gefundheit nachtheilig zu werden anfing, als den Diefer Rarciffus, beffen lacherliche Liebe - au fich felbst mich fo lange gequalt batte, mir ohne feine Abficht bas Leben wieder gab, indem er erdaß ein gewiffer Agathon von Athen, nabite: wach einem Gieg über die aufrührischen Ginwobver von Cuboa, diefe Infel feiner Republit wieder unterworfen babe. Die Umstande, die er von diesem Agathon bingu fügte, ließen mich nicht zweifeln, daß Du es fenft. Gine autherzige Stlavin beforderte meine Flucht. Sie hatte einen Liebhaber ber fle - beredet batte, fich von ibm entführen au laffen. 36 dalf ihr diefes Borhaben ausführen, und begleis tete fie; ber junge Sicilianer verschaffte mir aus

Dantbarfelt diefes Stlaventleid, und brachte mich auf ein Schiff, welches nach Athen bestimmt war. Ich wurde für einen Stlaven ausgegeben, der seinen herrn suchte, und überließ mich jum zweiten Mal ben Wellen, aber mit ganz andern Empfindungen als das erste Mal, da fie nun, anstatt mich von die zu entfernen, uns wieder zusammen bringen sollten.

"Unfre Fahrt war einige Tage gludlich , auber baß ein widriger Bind unfre Reise ungewöhnlich verlangerte. Allein am Abend des fechften Tages erhob fich ein beftiger Sturm, ber und in wenigen Stunden wieder einen großen Weg gurud machen ließ; unfre Schiffer maren endlich fo gludlich, eine bon den unbewohnten Enfladen zu erreichen, wo wir uns bor dem Sturm in Giderbeit festen. Wir fanben in der Bucht, wohin wir uns gefüchtet batten, ein Schiff liegen, worth fich eben Diese Cilicier befanden, denen wir jest augehoren. Gie batten eine griechische Flagge aufgestedt, fie grußten uns, fie tamen gu und berüber, und weil fie unfre Sprache redeten, fo batten fie feine Dube uns fo viele Dabrden vorzuschwaten, ale fie nothig fanden une ficher au machen. - Rach und nach wurde unfer Bolf pertraulich mit ihnen; fie brachten etliche große Rruge mit enprischem Beine, wodurch fie in wenig Ctunben alle unfre Leute mehrlos machten. Gie bemachtigten fich bierauf unfers gangen Schiffes, und begaben fich, fo bald fich ber Sturm in etwas gelegt batte, wieder

in die Gee. Bei ber Theilung murd' ich einmuthig bem Sauvtmanne ber Rauber guerfannt. Man bewunderte meine Geffalt, obne mein Geschlecht gu mutbmagen. Allein diefe Berborgenheit half mir nicht fo viel, als ich gehofft hatte. Der Cilicier, den ich für meinen herrn erfennen mußte, verzog nicht lange, mich mit einer efelhaften Leidenschaft au qualen. Er nannte mich feinen fleinen Ganmmed. und fcwor bei allen Tritonen und Rereiben, baß ich ibm fein mußte, was diefer Trojanische Bring dem Jupiter gewesen sev. Wie er fab, daß feine Schmeis deleien ohne Birtung waren, nothigte er mich zulett, ibm au geigen, daß ich mein Leben gegen meine Ehre für nichts batte. Dieß verschaffte mir einige Rube, und ich fing an, auf ein Mittel meiner Befreiung au benten. 3ch gab bem Rauber zu verfteben. baß ich von einem gang andern Stande fev, als mein Stlavenmäßiger Angug gu ertennen gabe, und bat ibn auf's inftandigfte mich nach Athen gu führen, wo er für meine Erledigung erhalten wurde, mas er nur fordern wollte. Allein über diefen Buntt man er unerbittlich, und jeber Lag entfernte uns weiter von diesem geliebten Athen, welches, wie ich glaubte, meinen Agathon in fich bielt. Wie wenig bachte ich, daß eben diefe Entfernung , über die ich untroftbar war, und wieder aufammen bringen wurde! Aber. ach! in was fur Umftanden finden wir uns beide wieder! Beide der Freiheit beraubt, ohne Freunde.

obne Sulfe, ohne Soffnung befreit ju merden ; verurtheilt, ungefitteten Barbaren bienftbar ju fenn. Die unfinnige Leidenschaft meines herrn wird une fogge bes einzigen Bergnugens berauben, welches unfern Buftand erleichtern fonnte. Seitbem ibm meine Entschloffenbeit die hoffnung benommen bat, feinen Endamed zu erreichen, fceint fich feine Liebe in eine wuthende Gifersucht verwandelt zu baben, welche fic bemubt, dasjenige, was man- felbst nicht geniefen fann, wenigstens feinem andern ju Theil merden an laffen. Der Barbar wird bir teinen Umgang mit mir verftatten, da er mir taum fichtbar au fenn er laubt. Doch, die ungewiffe Bufunft foll mir nicht einen Augenblick von der gegenwartigen Wonne rate ben. 3ch febe bich, Agathon, und bin gludlich. Bie begierig hatte ich bor wenigen Stunden einen Aus genblich wie biefen mit meinem Leben ertauft!"

Indem fie dieses sagte, umarmte fie den gludib den Agathon mit einer so rubrenden Bartlichkeit, daß die Entzudung, die ihre herzon einander mittheilten, eine zweite sprachlofe Stille hervorbrachte. Und wie follten wir beschreiben können, was fie empfanden, da der Mund der Liebe selbft nicht beredt genug war, es auszudrucken ?

### 3. Rapitel.

Bie Pinche und Agathon wieber getrennt werben.

Machdem unfre Liebhaber aus ihrer Entzudung gurud gefommen waren, verlangte Pfrche von Agawon eben biefelbe Gefalligfeit, Die fle durch Ergab. fung ihrer Begebenheiten für feine Reugierde gehabt batte. Er meldete ihr also: auf was Weise er von Delfi entfloben; wie er mit einem angefebenen Atbener befannt geworden, und wie fich entdedt habe, daß diefer Athener fein Bater fen; wie er burch einen Bufall in die öffentlichen Angelegenheiten vermidelt. und burch feine Beredfamteit dem Bolte angenehm geworden : die Dienste, die er der Republit geleiftet; burch was für Mittel seine Reider das Bolt wider ibn aufgebracht, und wie er bor wenigen Lagen, mit Berluft aller feiner vatertichen Guter und Anfpruche, lebenstanglich aus Athen verbannt warden; wie es ben Entschluß gefaßt, eine Reife in die Morgenlanber vorzunehmen, und durch mas für einen Bufoll er in die Sande ber Cilicier gerathen.

Sie fingen nun auch an, fich über bie Mittel ihrer Befreiung zu berathschlagen; allein die Bewegungen, welche die allmabtig erwachenden Rauber machten, nothigten Pfychen fich aufe eilfertigfte 38 berbergen, um einem Berbacht zuvorzufommen, mos bon ber Schatten genug mar, ihrem Geliebten bas Leben au toften. Jast beflagte fie bei fich felbft, baß fie, nach bem Beifviel ber Liebhaber in Romanen, eine fo gunftige Beit mit unnotbigen Ergabfungen verloren hatten, da fie boch voraus feben fonnten, bag ihnen funftig wenig Belegenheit wurde ge geben werden, fich ju fprechen. Allein, was fle bieruber batte troften fonuen, mar, daß alle ihre Betathichlagungen und Erfindungen vergeblich gemefen waren. Denn an eben diefem Morgen erhielt ber hauptmann Nachricht von einem Teich beladenen Schiffe, welches im Begriff fen, von Lesbos nach Korinth abzugeben, und, nach den Umftanden die der Bericht angab, unterwege aufgefangen werden tonnte. Diese Zeitung veranlaßte eine geheime Berathichte gung unter den Sauptern der Rauber, wovon der Ausschlag mar, daß Agathon mit den gefangnen Ebracierinnen und einigen andern jungen Stlaven unter einer Bededung in eine Barte gefest murbe, um ungefaumt nad Sin prad geführt und vertauft gu werden; indeffen bie Galeere mit dem groften Theil der Seerhuber fich fertig machte, der reichen Beute, die fie icon in Gedanten verschlangen, ent gegen ju geben. In biefem Augenbliche verlor Agpthon die Gelaffenheit, womit er bieber alle Sturme. bes widrigen Gudes ausgehalten hatte. Der Gebante,

bon feiner Binche wieder getrennt zu merden, feste ibn außer fich felbft. Er warf fich zu den Fugen des · Ciliciers, er schwor ibm; daß der verkleidete Ganne med fein Bruder fey; er bot fich felbft fu feinem Stlaven an, er flebte, er weinte. - Aber umfonft. Der Seerauber batte die Natur des Elements, weldes er bewohnte; die Sirenen felbft batten ibn nicht bereden fonnen, feinen Entschluß ju andern. thon erhielt nicht einmal die Erlaubnif, von feinem geliebten Bruder Abichied gu nehmen; die Lebhaftige teit, die er bei diefem Anlag gezeigt, hatte ibn bem Sauptmann verdachtig gemacht. Er wurde alfo, von Schmerz und Berzweiflung betaubt, in die Barte getra gen, und befand fich fcon eine geraume Beit außer dem Gesichtstreife feiner Pfuche, eb' er wieder ermachte, um ben gangen Umfang bes Elends gu fühlen.

## 6. Rapitel.

#### Gin Gelbftaefp fad.

Da wir und jum unverbruchlichen Gefete gemacht , haben, in biefer Geschichte alles forgfaltig ju vermeiben was gegen bie historifche Babrbeit berfel

ben einigen gerechten Berbacht erweden tonnte: - fo wurden wir und ein Bedenten gemacht haben, bas . Gelbftgefprach, welches wir bier in unfrer Sandfdrift por une finden, mitzutheilen, wenn ber Berfaffer nicht die Borficht gebraucht batte uns ju melden: daß feine Ergablung fich in den meiften Umftanben auf eine Art von Lagebuch grunde, welches (fichern Anzeigen nach) von der eignen hand bes Agathon fen, und wovon er durch einen Freund ju Krotona eine Abschrift erhalten habe. Umftand macht begreiftich, wie ber Geschichtschreiber wiffen tonnte, was Agathon bei diefer und andern Belegenheiten mit fich feloft gefprochen; und ichuset uns vor den Gimwurfen, die man gegen die Gelbftgefprache machen tann, worin die Gefdichtschreiber ben Poeten fo gerne nachzuahmen pflegen, ohne fich, wie fie, auf bie Eingebung der Dusen berufon gu fonnen.

Unfre Urfunde metdet alfo, nachdem die erfte Buth bes Schmerzens (welche allezeit stumm und gedankenlos zu senn pflegt) sich gelegt, habe Agathon sich ume gesehen; und da er von allen Seiten nichts als Luft und Wasser um sich her erblickt, habe er, seiner Sewohnheit nach, also mit sich selbst zu filososiren ans gefangen:

"War es Laufdung, was mir begegnet ift, ober fab ich fie wirklich ? Hort' ich wirklich ben rubrenben Klang ihrer füßen Stimme, und umfingen

meine Meme feinen Schatten? Wenn es mebr als ein Traumgeficht war, wartin-ift mir von einem Gegenstande, der alle andere aus meiner Geele ausloschte, nichts als Die Erinnerung übrig ? -Wenn Ordnung und Bufammenhang die Rennteis den ber Wahrheit find; o wie abnlich bem ungefabren Spiele der traumenden Kantaffe find Die Bufalle meines gangen Lebens! - Bon Kindbeit an unter ben beiligen Lorbern bes Delfischen Gote: tos erzogen, fcmeichle ich mir unter feinem Schut; in Beschauung der Wahrbeit und im gebeimen Umgange mit den Unfterblichen, ein ftilles und forgenfreies Leben jugubringen. Tage voll Unfchuld) einer dem andern gleich, fließen in ruhiger Stille, wie Augenblide, vorbei, und ich werde unvermerft ein- Jungling. Gine - Driefterin, beren Geele eine Bohnung der Gotter feyn foll, wie ihre Bunge das Werfzeug ibrer Ausspruche, vergift ihre Gelubde, und bemichte fich meiner unerfahrnen Jugend Rege au ftellen. Ibre Leibenschaft beraubt mich berjenigen, die ich liebe: ihre Rachstellungen treiben mich endlich aus dem geheiligten Schutorte, wo ich, feitdem ich mich felbft empfand, bon Bildern ber Gotter und Betden umgeben, mich eingig befchäftigt hatte ihnen abnlich zu werden. In eine unbefannte Belt ausgestoben, finde ich unvermuthet einen Bater und ein Baterland, die ich nicht tannte. Ein foneller Wechfel von Umffanden fest

mich eben fo unvernuthet in ben Beff bes größten - Ansebend in Athen. Das blinde Butrauen eines Boltes, das in feiner Gunft fo wenig Dag balt als in feinem Unwillen, nothigt mir die Anführung feines Rriegsheeres auf; ein wunderbares Glud fammt' allen meinen Unternehmungen entgegen, und führt meine Unschlage aus; ich febre fiegreich gurud. Welch ein Triumf! Welch ein Zujauchzen! Welche Bergotterung! Und wofur ? Fur Thaten, an denen ich den wenigsten Antheil batte. Aber taum fchinn mert meine Bildfaule zwischen den Bilbern des Refrops und Thefeus, fo reift mich eben diefer Dobel ber bor wenig Tagen bereit war mir Altare aufanrichten, mit ungeftumer Duth vor Gericht bin. Die Miggunft berer, die das Uebermag meines Gluck beleidigte, bat ichon alle Gemuther wider mich eingenommen, alle Ohren gegen meine Bertheidigung verftouft: Sandlungen, worüber mein Berg mir Beie fall giebt, werden auf den Lippen meiner Anflager an Berbrechen; mein Berdammungeurtheil wird ause gesprochen. Bon allen verlaffen, welche fich meine Kreunde genannt batten, furs suvor die eifrigften gewesen waren, neue Ehrenbezeugungen für mich au erfinden , fliebe ich aus Athen, fliebe mit leichterem Bergen, als womit ich vor wenigen Wochen. unter dem Bujauchgen einer ungablbaren durch ihre Thore eingeführt wurde, und entschließe mich ben Erdboben gu durchwandern , ob ich einen

Ort finden mochte, wo die Lugend, por autwarte gen Beleidigungen ficher, ihrer eigenthumlichen Gludfeligfeit genießen tonnte, obne fic aus ber Befellicaft ber Menschen zu verbannen. 3d nehme ben Weg nach Aften, um an den Ufern des Drus bie Quelfen ju befuchen, aus denen die Bebeimniffe bes Drfifden Gottesdienstes zu uns gefidffen find. Ein Bufall führt mich unter einen Schwarm rafender Bachantinnen, und ich entrinne ibrer verliebten Buth bloß dadurch, daß ich in die Sande feerauberifcher Barbaren falle. In diefem Augenblide, da mir von allem was man perlieren tann' nur noch das leben ubrig ift, finde ich meine Pfyche wieder; aber faum fange ich an meinen Ginnen zu glauben, bag fie es fen : Die ich in meinen Urmen umfchloffen balte, fo berschwindet fle wieder, und hier bin ich auf diesem Shiffe, um ju Smyrna als Stlave vertauft ju merden. - Wie abnlich ift alles dieß einem Fiebers traume, mo die fomarmende Fantafie, obne Ordnung, phne Babriceinlichfeit, obne Beit oder Ort in Betrachtung ju gieben, die betaubte Geele von einem Abenteuer ju dem andern, von der Krone jum Bettlersmantel, von der Wonne gur Bergweiflung, bom Tartarus ins Elvfium fortreißt! - Und ift benn bas leben ein Eraum, ein blofer Ergum, fo eitel, fo unwefentlich, fo unbedeutend als Eraum? Ein unbeftandiges Spiel bes blinden Bufalle, oder unfichtbarer Beifter, Die eine graufame

Beluftigung burin finden, und aum Scherze bald gludlich bath ungludlich ju machen? Ober ift es Diefe allgemeine Seele ber Belt, beren Dafenn bie geheimnisvolle Majeftat der Ratur antunbiget, ift es biefer alles betebenbe Beift, ber die menfchlichen Sachen anordnet! warum berrichet in ber moralie ichen Welt nicht eben diese unveranderliche Ordnung und Bufammenftimmung, wodurch die Elemente, die Mabres - und , Cageszeiten . Die Beffirne und die Dreife bes himmels in ihrem gleichformigen Lauf erhalten werden ? Barum leidet der Unfdulbige? Barum fieger ber Betruger ? Barum verfolgt ein unerbittliches Schidfal den Lugendhaften ? Sind unfre Geelen ben Unfterblichen verwandt, ... find fe Rinder des himmels; warum verfenut der himmel fein Befchlocht, und tritt auf Die Geite feiner Reinde? Oder, bat er uns die Gorge fur und felbft ganglich überlaffen; warum find wir teinen Augens blid unfere Buftanbes Meifter ? Warum vernichtet bald Rothwendigfeit, bald Zufall, die weiseften Ent . wurfe ? "

hier hielt Agathon eine Beit lang ein. Sein in Bweifeln verwickelter Geist arbeitete fich los du winden, bis ein neuer Blick auf die majestätische Ratur, die ihn umgab, eine andre Reihe von Borstellungen in ihm entwickelte. — "Was sind, suhr er mit sich folbst fort, meine Zweisel anders, als Eingebungen der eigennützigen Leibenschaft? Wer war diesen

Morgen gludlicher als ich? Alles war Bolluft und Wonne um mich ber. hat fich die Ratur binnen diefer Beit verandert, ober ift fie minder der Schauplat einer grenzenlofen Bolltommenbeit; weil Magthon ein Stlave, und von Pfoche getrennt ift ? Schame bich, Rleinmuthiger, beiner trubfinnigen Bweifel, und beiner unmannlichen Rlagen! taunft bu Berluft nennen, dellen Befit fein Gut war ? Ift es ein Uebel, beines Anfebens, beines Bermogens, beines Baterlandes beraubt gu feyn ? Alles deffen beraubt, warft du in Delfi gludlich, und. wermisteft es nicht. Und warum nennest du Dinge bein, die nicht zu bir felbst geboren, die ber Bufall giebt und nimmt, obne daß es in beiner Billfubr - Meht fie au erlangen oder au erbalten ? - Wie rubig. wie beiter und gludlich floß mein Leben in Delfi bin, eb ich bie Belt, ihre Gefchafte, ihre Corgen, ibre Fremben und ibre Abwechslungen fannte: eb' ich genothiget mar, mit ben Leidenfchaften anderer Menfchen, oder mit meinen eigenen au fampfen, mich felbst und ben Genuß meines Dafenns einem undantbaren Bolt aufzuopfern, und unter ber vergeblichen Bemubung, Eboren ober Lafterbafte gludlich zu maden, felbft ungludlich au feyn! Deine eigene Erfabrung widerlegt Die ungerechten Zweifel bes Difveranugens am besten. Es gab Augenblide, Lage, lange Reiben von Lagen, ba ich gludlich mar; glude lich, in den froben Stunden, wenn meine Seele.

bom Anblid ber Ratur begeiftert, in tieffinnigen Betrachtungen und fufen Ahnungen, wie in den bezaus berten Garten der Besperiden, irrte; gludlich, wenn mein befriedigtes Berg in den Armen der Liebe aller " Bedurfniffe, aller Bunfche vergaß, und nun ju verfteben glaubte, mas die Wonne der Gotter fen; gludlicher, wenn in Augenblicken, beren Erinnerung ben bitterften Schmerz ju berfußen genug ift, mein Beift in ber großen Betrachtung bes Emigen und Unbegrengten fich vertor. - Ja du bifte, alles befeerlende, alles regierende Gute — ich fab, ich fühlte Ich empfand die Schönheit ber Tugend, die bir abnlich macht; ich genoß die Gludseligteit, welche Tagen die Schnelligfeit der Augenblice, und Augenbliden den Werth von Jahrhunderten giebt. Dacht der Empfindung gerftreut meine Zweifel; die Erinnetung ber genoffenen Gludfeligfeit beilet ben gegenwartigen Schmers, und verfpricht eine beffere Butunfts Diese allgemeinen Quellon der Freude, moraus alle Wefen schopfen, fließen, wie ehmals, um mich ber; meine Seele ift noch eben biefelbe, wie Die Ratur, die mich umgiebt. - D Rube meines Delfischen Lebens, und bu, meine Pfoche! euch allein, bon allem was außer mir ift, nenne ich mein! Wenn ihr auf ewig verloren maret, bann wurde meine uns troftbare Seele nichts auf Erden finden; das ihr die Liebe jum Leben wieder geben fonnte. Aber ich befaß beide, ohne fie mir felbst gegeben zu haben, und die

wohlthatige Macht, welche fie gab; kann fie wieder geben. Theure Hoffnung, du bist schon ein Ansang der Glückseitet, die du versprichst! Es ware zugleich gottlos und thöricht, sich einem Kummer zu überlassen, der den himmel beleidigt, und uns felbst der Krafte beraubt, dem Unglück zu widerstehen, und der Mittel, wieder glücklich zu werden. Komm denn, du süße Hoffnung einer bessern Zutunft, und setzte meine Seele mit deinen schweichelnden Bezandberungen! Ruhe und Pfiche — dies allein ihr Gotter! Lorbeerkrage und Schäfe gebet wem ihr wollt.

### 7. Rapitel.

# Agathon wird zu Smyena verkauft

Das Wetter war unsern Seefahrern so gunftig, daß Agathon gute Ruße hatte, seinen Betrachtungen so lange nachzuhängen als er wollte; anmahl da seine Reise von keinem ber Umstände hegleitet war, womit eine poetische Seefahrt ausgeschmuckt zu seyn pflegt. Denn man sahe da weder Tritanen, die aus krummen Ammonshörnern bliesen; noch Pereiden, die auf Delfinen, mit Blumenkrangen gezäumt; über den Wellen daher ritten; noch Sirenen, die, mit halbem Leib aus dem Wasser hervor ragend, die Augen durch

ibre Schonbeit, und bas Ohr durch ibre Gubiafeit ibrer Stimme bezauberten. Die Winde felbst maren etliche Lage lang fo zahm, ale ob fie es mit einans ber abgerebet batten, uns feine Gelegenheit gur Befdreibung eines Sturms ober eines Guiffbruchs zu geben's turn, bie Reife ging fo gludlich von State ten , duß die Barfe am Abend des britten Lages in ben Bafen von Smorna einlief: no die Rauber, nunmehr unter bem Schute bes großen Ronigs gefin dett, fich nicht faumten, ibre Gefangenen ans Land ju fegen, in ber hoffnung, auf dem Etlavenmartte beinen geringen Bortheit aus ihnen ju ziehen. Ihre erffe Gorge war, fie in eines ber offentlichen Baben fu ffibren, wo man nithts bergaß, was fle des fou denden Tages verfauflicher machen fonnte. war noth ail febr mit allem, was mit ihm vorgegans - den war, angefüllt, als daß er auf das Gegenware rige aufmertfam hatte fenn tonnen. Er murde gebas det, abgerieben, und mit Galben und wohlriechenden Baffern begoffen, mit einem Stlaventleide von viele farbiger Geibe angethan, mit allem was feine Ge Stalt erheben konnte ausgeschmudt, und bon allen bie ihn faben bewundert; vine daß ibn emas aus ber tiefen Unempfiniblichfeit erweden konnte, welche in gewiffen Umftanden eine Folge der übermaßigen Empfindlichfeit iff. Auf das, mas in feiner Geele vorging, geheftet, ichien er weber gu feben noch gu boren, weit er nichts fab noch borte was er wunschtes

und nur ber Unblid, ber fich ibm auf dem Stabenmarfte darftellte, war vermogend, ibn aus diefer wachenden Eranmerei aufzurutteln. Diese Scene hatte gwar bas Abfcheuliche nicht, bas ein Stlavenmarkt zu Barbados fogar für einen Europäer baben tonnte, dem die Borurtheile der gefitteten Bolfer noch einige Ueberbleibsel des angebornen menfchlichen Befühls gelaffen hatten: allein fie hatte boch genug. um eine Seele ju emporen, welche fich gewohnt bate te, in den Menfchen mehr bie Schonbeit ihrer Ratur. als die Erniedrigung ihres Buftanbes, mehr bas, was fie nach gewiffen Borausfegungen feyn tonnten, ats was fie wirflich maren, au feben. Gine Menge bon traurigen Vorstellungen stieg in gedrangter Bermirrung bei diesem Anblick in ibm auf: und indem fein berg von Mitleiden und Wehmuth gerfloß, brannte es augleich von einem gurnenden Abichen bor ben Menfchen, deffen nur, diejenigen fabig find, welche die Men ich beit lieben. Er pergaß über diesen Empfindungen feines eignen Unglude: als ein Mann won edlem Anfeben, welcher icon bei Jahren gu fenn fcbien, im Borübergeben feiner gewahr ward, fteben blieb, und ibn mit besondrer Aufmertsamfeit betractiete. Bem gebort biefer junge Leibeigene ? fragte der Mann einen von den Ciliciern, der neben ibm ftand. Dem, der ibn von mir taufen wird, versete diefer. Bas versteht er für eine Runft ? fubr jener fort. Das wird er dir felbft am beften

fagen fonnen, erwiederte ber Gilicier. - Der Mann wandte fic also an Agathon selbst, und fragte ibn. ob er nicht ein Grieche fen? ob er fich in Athen aufgehalten, und ob er in den Runften der Dufen unterrichtet morden? Agathon bejabete diese Aras gen. - "Rannft bu ben Somer lefen ? " - 3ch tann lefen : und ich meine, daß ich ben homer empfinden fonne. - Rennft bu bie Schriften ber Rilofofen ?" -But genug, um nichts barin ju verfteben. - "Du gefällst mir, junger Menfch! Wie boch baltet ibr ibn, mein Freund ?" - Er follte, wie die andern, burch den Beroth ausgerufen werden, antwortete der Cilicier: aber für awei Salente ift er euer. - Beafeite mich mit ihm in mein Saus. erwiederte der Alte: bu folift mei Talente baben, und ber Stlave ift mein." - Dein Gelb muß bir, febr befdwerlich fenn, fagte Agathon; wober weißt bu, daß ich dir für zwei Lalente nublich fenn werbe? - "Wenn bu es auch nicht mareft, verfeste ber Raufer, fo bin ich - unbeforat, unter ben Damen von Snivrna gwangig Für eine au finden, Die mir auf beine bloffe Diene wieber zwei Salente fur bich geben." - Mit biefen ' Worten befahl er dem Agathon, ibm in fein Saus sm. folgen.

# Zweites Buch.

Agathon im haufe bes Sofiften hippiad.

# z. Rapitell.

Wer der Käufer des Agathon war.

Der Mann, der sich für weis Lakente das Recht erworben hatte, den Agachon als seinen Leibeignen zu behandeln, war einer von den merkwürdigen Lemten, welche unter dem Namen der So sisten in den Griechischen Städten umber zogen, sich der edelsten und reichsten Jünglinge zu bemächtigen, und durch die Ansehmlichkeiten ihres Umgarge und das prächtige Versprechen, ihre Schüler zu wollkommnen Redinsern, Staatsmannern und Feldherren zu machen, das Geheimniß gefunden hatten-, welches die Alchemisten bis auf den heutigen Lag vergeblich gesucht haben. Der Name, den sie sich selbst beitegten, bezeichnet in der Sprache der Griechen eine Person, welche von der Weischeit Profession macht, oder, wenn man so sagen kann, einen Birtuoss in der

Beisbeit: und bieß war es auch, wofur fle bon bem größten Theil ihrer Beitgenoffen gehalten murben. Indeffen muß man gefteben, daß diefe Beisbeit, bon ber fie Brofeffion machten, bon ber Sofratischen (die durch einige ibrer Berebrer fo berühmt gemore. ben ift) fowohl in ihrer Beschaffenheit, als in ihren Birfungen unendlich unterschieben, ober, beffer gu fanen, die pollige Antipo de berfelben mar. Die Sofiften lehrten Die Runft, Die Leidenschaften an be ter Menfchen gu erregen; Gofrates bie Runft. feine eigenen ju bampfen. Jene lebrten / wie man es machen muffe, um weise und tugenbe baft au ich einen; Diefer febrte, wie man es fent Jene munterten Die Junglinge von Athen auf, fich ber Regierung bes Staats angumagen; Gofrates bewies ibnen, daß fie vorber die Salfte ihres Lebens anwenden mußten, fich felbft regieren gu lernen. Jene fpotteten ber Gofratifden Beigheit, die nur in einem fcblechten Mantel aufzog, und fich mit einer Manigeit für feins Obolen begnügte, ba die ihrige in Burpur ichimmerte, und offne Lafel bielt. Die Bofratifche Weisbeit war ftolg barauf, ben Reichthum entbebren gu tonnen, die ihrige wußte ibn au erwerben. Sie war gefällig, einfchmeichelnd. und nahm alle Gestalten an; fie vergotterte die Groden , froch vor ihren Dienern , tanbelte mit ben Got uen, und schmeichelte allen, welche dafür bezahlten. Die mar allenthalben un ibran rechten Diabe; beliebt

bei Dofe, beliebt am Bustifde, beliebt bei ben Grofen. beliebt fogar bei ber Priefterfchaft. Die Gofratische war weit entfernt fo liebenswurdig gu feyn. Sie war troden und langweitig; fie wußte nicht gu leben; fie war unertraglich, weil fie alles tabelte, und immer Recht batte: fle wurde von dem geschafe tigen Theile ber Belt für unnustich, von bem mußie gen für abgeschmadt, und von dem andachtigen gar für gefährlich erffart. Wir murben nicht fortig werden, wenn wir biefe Begenfate fo weit treiben wollten, ale fie gingen. Dieß ift gewiß, Die Beisbeit ber Gofiften batte einen Borgug, den ihr die Sofratifche nicht ftreitig machen fonnte. Gie verfchaffte ibren Befitern Reichthum, Anfeben, Rubm und ein Leben . das von allem mas die Welt gludlich nennet überfloß: und man nuß gesteben, daß dieß ein verführerischer Borgug mar.

hippias, der neue herr unfers Agathon, war einer von diesen Gludlichen, dem die Runst fich die Thorheiten andrer Leute ginsbar gu machen ein Bermögen erworben hatte, wodurch er fich im Stande sah, die Ausübung derselben aufzugeben, und die andre halfte seines Lobens in den Ergebungen eines begüterten Mussiggangs zuzubringen, zu deren angenehmsten Genus das zunehmende Alter geschickter scheint, als die ungestüme Jugend. In dieser Absich hatte er Smyrna zu seinem Wohnort ausersehen, meil die Schoneit des Janischen him-

mels, Die gludliche Bage biefer Stadt, ber Heberfluß. der ihr durch die handlung aus allen Theilen bes Erbhodens auftromte, und die Berbindung bes Gries bifchen Gefcmades mit der wolluftigen Ueppigfeit ber Morgenlander, welche in ihren Sitten berrichte, ibm diesen Aufenthalt vor allen andern vorzuglich machte. Dippias ftand in dem Rufe, baf ibm in den Bolltommenheiten feiner Profession wenige ben Boraug ftreitig machen fonnten. Db er gleich über funfzig Jahre gablte, fo batte er boch von der Gabe au gefallen, die ibm in feiner Jugend fo nublich gewefen war, noch fo viel übrig, bag fein Umgang bon den artigften Versonen des einen und andern . Gefchlechts gefucht wurde. Er befaf alles, was bie Art von Weisbeit, Die er ausubte, verführerisch machen tounte: eine eble Gestalt, eine einnehmenbe Befichtsbildung, einen angenehmen Con ber Stimme, -einen bebenden und geschmeidigen Bis, eine Beredfamteit, die defto mehr gefiel, weil fie mehr ein Befchent der Ratur, als eine durch Gleiß erworbene Runft ju fenn ichien. Diefe Beredfamteit, oder viele mehr diefe Ogbe angenehm ju fcmaten, mit einet Rinftur non allen Wiffenschaften, einem feinen Go-Schmad fur bas Schone und Angenehme, und eine pollständige Kenntnik der Welt, war mehr als er nothig batte, um in ben Augen aller, mit benen er umging, (benn er ging mit teinen Gotraten um) für ein Benie vom arften Range ju gelten, ber

Mann gu fenn, ber fic auf alles verftand, welchem foon gugelachelt wurde, ehe man wußte was er fagen wollte, und wider deffen Aussprüche nicht erlaubt war etwas einguwenden.

Indeffen war doch das, woburch er fein Glad bauptfachlich gemacht batte, die befondere Babe, bie er befaß, fich der iconen Dalfte ber Gefellichaft ge fallig zu machen. Er war fo klug, frubzeitig zu entdeden, wig viel an der Gunft diefer reigenden Befchopfe gelegen ift, welche in den polizierten Thei ten bes Erbbodens die Macht wirklich ausüben, die in den Dahrchen den Reen beigelegt wird; welche mit einem einzigen Blid, ober burch eine fleine Berfdiebung des Salstuches, ftarter übergeugen als Demoftbenes und Luftas durch lange Reben, mit einer einzigen Ebrane den Gebieter über Legionen entwaffe nen, und durch ben bloffen Bortheil; ben fie von ihrer Geftalt und dem Bedurfniß des fturtern Ge folechte ju gieben miffen, fich oft ju unumfdrantten Beberricherinnen berjenigen machen, in deren Samben das Schickfal ganger Poller liegt. hippias hatte diefe Entbedung von To großem Rugen gefunden. baf er feine Dube gespart batte, es in ber Anwer bung berfetben zum bochften Grade ber Bolltonmien beit zu bringen; und basjenige, mas ibm in feinem Alter noch davon übrig war, bewies, was er in feis nen iconen Jahren gewesen fern muffe. telleit ging fo weit. daß er fich nicht enthalten tounte.

bie Runft die Bauberinnen zu bezaubern bn die Form eines Behrbegriffs zu bringen, und seine Erfahrungen und Beobachtungen hierüber der Welt in einer sehr gelehrten Abhandlung mitzutheilen, der wen Verlust nicht wenig zu bedauern ist, und schwer- lich von einem heutigen Schriftsteller unsver Ragion au erseben sevn durfte.

Rach allem, was wir bereits von diesem weisen Ranne gesagt haben, war es überflüssig, eine Abschilderung von seinen Sitten zu machen. Sein Lehrbegriff von der Kunst zu leben wird uns in kurzem umständlich vorgelegt werden; Ind er besaß eine Lugend, welche nicht die Lugend der Moralisten zu seyn pflegt: er lebte nach seinen Grund-

faben.

Unter andern schonen Reigungen hatte er auch ein wir hesondern Geschund un allein, was gut in die Augen felt. Er wollto daß die feinigen, in seinem Daulse wenigktens, fich ningend hinwenden sollten, ohne einem gefallenden Gegenstande zu begegnen. Die schonsten Gemachte, Bitbfaulen und Buften, die reichten Kaneten, die zierlichten Gesche, der prächtigste Hausrath, befriedigten seinen Geschmad und nicht; er wollte auch, daß der belebte Kheil sein wes Hauses mit dieser allgemeinen Schonheit übereine simmen sollten seine Bediente und Stadiunen waren die ausgesuchtelten Gestalten, die er in einem Lande, wo die Schonheit nicht ungewöhnlich ist, hatte finden

tonnen. Die Geftatt Agathone mochte alfo affein binreichend gewefen fenn, feine Gunft zu erwerben : aumal ba er eben einen Lefer nothig hatte, und aus bem Anblid und ben erften Borten liconen Junglings urtheilte. daß er fich zu einem Dienste volltommen fchiden wurde, wogu eine gefallende Gefichtsbildung und eine mufifalifche Stimme die nothigsten Gaben find. Allein Sippias batte noch eine gebeime Abficht. Biewohl die Liebe au den Bolluften ber Sinne feine berricbende Reigung auf fenn fchien, fo hatte boch die Sitelfeit nicht wenig Antheil an den meiften Sandlungen feines Lebens. Er batte, bevor er fich nach Smprna begab, ben schönsten Cheil feines Lebens jugebracht, Die edelfte Jugend ber Griechischen Stadte gu bilden. Er batte Redner gebildet, die burch eine funftliche Bermis foung des Babren und Salfden, und den flugen Bebrauch gemiffer Figuren, einer fchlimmen Sache ben Schein und die Birtung einer guten gugeben wußten; Staatsmanner, welche bie Runft befagen, mitten unter den Bujaudaungen eines betborten Bolfes, Die Befese burch bie Freibeit und die Rreibeit burd folimme Sitten au vernichten, um ein Bolt, welches fich der beilfamen Bucht bes Gefetes nicht unterwerfen wollte, ber millführlichen Bewalt ibrer Leidenschaften ju unterwerfen; furg, er batte Leute gebildet, bie fich Ebrenfaulen bafür aufrichten ließen, daß fie ihr Baterland zu Grunde

richteten. Allein diefes befriedigte feine Citelteit noch nicht. Er wollte auch jemand binterlaffen, ber feine Runft fortaufeten geschickt mare: eine Runft. die in feinen Augen allgu icon war, als daß fie mit ibm fterben follte. Schon lange batte er einen jungen Menichen gefucht, bei dem er das naturliche Gefcid, der Rachfolger eines hippias zu fenn, in berjenigen Bolltommenheit finden mochte, die dazu erfordert murde. Geine wirfliche ober eingebilbete Sabe, aus der Gestalt und Miene das Inwendige eines Menfchen zu errathen, beredete ibn, bei Agathon zu finden mas er fucte: wenigstens bielt er es der Mube werth, eine Probe mit ihm zu machen : und da er ein fo gutes Vorurtheil bon feiner Euch. tigfeit begte, fo fiel ibm nur nicht ein, in feine Willigfait zu den großen Abfichten, die er mit ibm porbatte, einigen Sweifel gu fegen.

# 2. Rapttel.

Bermunderung, in welche Agathon über bie Beisheit feines neuen Berrn gefest with.

Agathon mußte noch nichts, als daß er einem Manne zugehore, deffen außerliches Anfeben fehr zu feinem Bortheil fprach, als er beim Eintritt in fein haus durch die Schönheit des Gebäudes, die Bequemitchfeiten der Einrichtung, die Nemge und die gute Niene der Bedienten, und durch einen Schimmer von Pracht und Ueppigfeit, der ihm allenthalben entgegen glanzte, in eine Art von Berwunderung gefest wurde, welche ihm sonst nicht gewöhnlich war, und desto mehr zunahm, als man ihm sagte, daß er die Ehre haben sollte, ein hausgenoffe von hippias, dem Weisen, zu werden.

Er war noch im Rachdenten begriffen, was für eine Art von Weisheit dieß feyn mochte, als ihn Dippias gu fich rufen, ließ, um ibm feine funftige Beftimmung befannt ju machen. Die Gefete, Ral liag, (benn bieß foll funftig bein Rame fenn) geben mir smar bas Recht, fagte ber Gofift, bich als meis men Leibeigenen angufeben; aber es wird nur von dir abbangen, fa gludlich in meinem Saufe au fevn, als ich es felbst bin. Alle beine Berrichtungen werden darin besteben, ben homer bei meinem Tifche, und Die Auffage, mit beren Ausarbeitung ich mir bie Beit pertreibe, in meinem horsable porzulesen. Wenn Diefes Amt leicht zu fenn fcheint, fo verfichre ich dich, daß ich nicht leicht au befriedigen bin, und daß du Renner gu borern baben winft. Gin Jonisches Ohr will nicht nur ergest, es will bezaubert Die Annehmlichfeit der Stimme, Die Reinigteit und das Weiche ber Aussprache, die Nichtigfeit' des Afcents, bas Muntre, das lingempungene, das

Musitalische ist nicht hinlanglich; wir fordern eine volltommne Rachahmung, einen Ausdruck, der jedem Theile des Studes, jeder Periode, jedem Berse, das Leben, den Affett, die Seele giebt, die sie haben sollen; turz, die Art wie gelesen wird, soll das Ohr an die Stelle aller übrigen Sinne setzen. Das Sastmahl des Alcinous wird diesen Abend dein Probestuck seyn. Die Fähigkeiten, welche ich an dir zu entdecken hoffe, werden meine Absichten mit dir bestimmen; und vielleicht wirst du in der Zukunft Ursache sinden, den Tag, an dem du den Hippias gefallen hast, unter deine glucklichen zu zählen.

Mit diesen Worten verließ er unsern Jüngling, und ersparte sich dadurch die Demuthigung, au sehen, wie wenig der neue Kallias durch die Hossnungen gerührt schien, wozu ihn diese Erklärung berechtigte. In der Chat hatte die Bestimmung, die Jonischen Ohren zu bezaubern, in Agathons Augen nichts Soless genug, daß er sich deswegen hatte glücklich schäpen sollen; und überdem war etwas in dem Ton dieser Anrede, welches ihm missiel, ohne daß er eigentlich wußte warum?

Inzwischen vermehrte fich feine Berwunderung, je mehr er fich in dem haufe des weifen hippias umfah; und er begriff nun ganz deutlich, daß fein herr, was auch fonft feine Grundfahe fenn mochten, wenigstens von der Ertodtung ber Sinnliche

feit, movon er ehmale ben Blato ju Athen febr Schone Dinge fagen gehort hatte, feine Profeffion mache. Allein wie er fah, was bie Beisheit in diesem hause für eine Tafel bielt, wie prachtig fie fich bedienen ließ, mas für reigende Begenftande ihre Augen, und welche wollustige Barmonien ihre Dhe ren ergesten, indeffen ber Schenftifch, mit griechis fchen Weinen und den angenehm betaubenden Getranten der Affaten beladen, den Ginnen ju fo mannigfaltigem Genuß neue Rrafte ju geben ichien; wie er die Menge von jungen Stlaven fah, Die den Liebesgottern glichen, die Rore von Tangerinnen und Lautenfpielerinnen, die durch die Reigungen ihrer Geftalt fo febr ale durch ibre Geschicklichfeit bezaus berten, und die nachahmenden Sange, in benen fie Die Gefchichte einer Leda oder Dange durch blofe Bewegungen mit einer Lebhaftigfeit vorstellten, bie einen Reftor hatte verjungern fonnen; wie er die uppigen Bader, die bezauberten Garten, furg, wieer alles fab, was das haus bes weifen hippias gueinem Lempel ber ausgefünsteltsten Sinnlichkeit machte: fo ftieg feine Berwunderung bis jum Erstaunen, und er fonnte nicht beareifen, was diefer Sybarit gethan haben muffe, um ben Ramen eines Weisen ju verdienen; oder wie er fich einer Benennung nicht ichame, die ihm (feinen Begriffen nach) nicht beffer anstand, als bem Alexander von Bera, wenn man ihn den Leutseligen, oder

der Fryne, wenn man sie die Keufche hatte nennen wollen. Alle Auflösungen, die er sich selbst hiers über machen konnte, befriedigten ihn so wenig, daß er sich vornahm, bei der ersten Gelegenheit diese Aufgabe. — dem hippias selbst vorzulegen.

#### a. Raviteli

Weldes bei einigen ben Berbacht erweden wird, bag biefe Geschichte erbichtet fep.

Die Verrichtungen des Agathon ließen ihm so viele Zeit übrig, daß er in wenig Tagen in einem Hause, wo alles Freude athmete, sehr lange Weile hatte. Freilich lag die Schuld nur an ihm selbst, wenn es ihm an einem Zeitvertreibe mangelte, der die hauptsschlichste Beschäftigung der Leute von seinem Alter auszumachen pflegt. Die Rymsen dieses hauses waren von einer so gefälligen Gemüthsart, von einer so anziehenden Figur, und von einem so günstigen Vorurtheil für den neuen Hausgenossen eingenommen, daß es weder die Furcht abgewiesen zu werzehen, noch der Kehler ihrer Reihungen war, was den schonen Kallias so zurückhaltend oder unempfindlich machte, als er sich, zu ihrer nicht geringen Vefrem-dung sinden ließ.

Einige, die aus feinem Betragen ichloffen, daß er noch ein Reuling fenn muffe, waren fo gefallig, daß fie ibm die Schwierigkeiten ju erleichtern fuchten, die ihm feine Schuchternheit Gibren Bedanfen nach) in ben Beg fegte, und ihm Gelegenhei= ten gaben, die den Baghafteften hatten unternebe mend machen follen. Allein - wir muffen es nurgefteben, mas man auch bon unferm Selben befimegen benfen mag - et gab fich eben fo viel Mube, Diefen Belegenheiten guszuweichen, als man fich ge= ben fonnte, fie ihm ju machen. Wenn dief anguzeigen icheint. baf er entweder einiges Diftrauen in fich felbst, oder ein allgu großes Bertrauen in die Reigungen biefer fconen Berfuhrerimen gefest habe: fo dienet vielleicht zu feiner Entschuldia gung, baf er noch nicht alt genug war, ein Wen ofrates ju fenn; und daß er, vermuthlich nicht ohne Urfache, ein Borurtbeil wiber babienige gefaft batte, was man im Umgange von jungen Berfonen beiderlei Defdlechts unfdul'bige Freiheiten gu nennen pflegt. Dem fen indeffen wie ihm wolle, Dief ift gewiß, Daß Maathon durch diefes feltfame Betragen einen Argwohn erwecte, der ihm bei allen Gelegenheiten beifende Spottereien von den übrigen hausgenoffen, und felbft von den Schonen gugog, welche fich durch feine Sprodigteit nicht wenig beleibigt fanden, und ihm auf eine feine Art gu verfte= ben gaben, daß fie ibn fur geschickter hielten, bieBugend der Damen zunbewachen, als auf die Probe zu ftellen.

: Aaathon fand nicht rathfam, fich in einen Wettfreit einzulaffen, wo er beforgen mußte; bag die Begierde Recht ju haben, Die fich in der Site des Streites auch der Rlugften au bemeiftern pflegt, ibn gu gefahrtichen Erorterungen fuhren fonnte. Er machte daber bei folden Unlaffen eine fo alberne Rigur, daß man von feinem Bis eine eben fo ver= . bachtige Meinung befommen mußte, als man fcon von feiner Perfon gefaßt hatte; und die allgemeine Berachtung, in die er definegen fiet, trug vielleicht nicht wenig bagu bei, ibm den Aufenthalt in einem Saufe befdwerlich zu machen, wo ibm ohnehin alles, was er fah und borte, argerlich war. Er liebte gwar bie Runfte, über welche, nach dem Glauben der Griechen, die Musen die Aufficht hatten: aber er war ju' febr gewohnt, fich bie Dufen und bie Brazien, ihre Gefvielen, nie anders als im Gefolge ber 28 eisheit ju benten, um von bem Diffe brauche, welchen hippiat von ihren Baben machte. nicht beleidiget zu werden. Die Bemablbe, momit alle Cable und Gange bes Saufes ansgeziert maren. ftellten fo ichlupfrige und unfittliche Gegenftanbe bor, daß er feinen Augen um fo weniger erlauben tonnte, fich darauf zu verweilen ie vollkommner die Ratus baren nachgeabent mar; und je mehr fich bas

Genie bemüht hatte, der Ratur selbst neue Reihungen zu leihen. Eben so weit war die Musit, die er alle Abende nach der Kafel hören konnte, von derjenigen unterschieden, welche, seiner Einbildung nach, allein der Musen würdig war. Er liebte eine Musik, welche die Leidenschaften besanftigte, und die Seele in ein angenehmes Staunen wiegte, oder mit einem feurigen Schwung von Begeistezung das lob der Unsterdlichen sang, und das Hed der Lichen und in ein schauervolles Gefühl der gegenwärtigen Gotta heit sehte, oder drückte sie Järtlichkeit und Freude aus, so sollte es die Järtlichkeit der Unschuld und die rührende Freude der einfältigen Ratur seyn.

... 1971 E.

Allein in biesem hause hatte num einen gang andern Geschmack. Bas Agathon horte, waren Sixrenenge fange, die den uppigsten Liedern Anastrenens, Sapho 's und Koxinnens einen Reitz gaben, weicher felbst aus unangenehmen Lippen versstührerisch gewesen ware; Gesange, die durch den nachahmenden Ausbruck der schmeichelnden, sentzensten und schmächtenden, ober der triumstrenden und in Entzicken aufgetoften Leidenschaft die Begierde erregten, dassemge zu erfahren, was in der Nachsahmung schonsfo reitzend war; Lydische Fleitenz deren girrendes, verliebtes Flüstern die vedenden Bewegungen der Länzerinnen erganzte, und ihrem Spiel eine Bestlichteit gaß, welche der Einbildungs-

traft nichts zu errathen übrig ließ; Symfonien, welche, die Seele in ein bezaubertes Bergeffen ihrer felbft versenkten, und, nachdem fie alle ihre edlern Krafte entwaffnet hatten, die erregte und willige Sinnlichteit der ganzen Gewalt der von allen Seiten eindringenden Wolfust auslieferten.

Maathon tonnte bei diefen Scenen, wo fo viele Runfte, fo viele Zaubermittel fich vereinigten, den Biderstand ber Tugend ju ermuden, nicht fo gleiche gultig bleiben, ale diejenigen gu feyn fchienen, bie derselben gewohnt waren : und die Unrube., in die er badurch gefett wurde, machte ibm (was auch die Stoiter fagen mogen) mehr Ehre., als bem Siopias und feinen Kreunden ihre Gelaffenheit. Er befand. alfo für gut, allemat, wenn er feine Rolle als Dos merift gecubigt hatte, fich binweg zu begeben, und irgend einen Wintel zu fuchen, wo er in ungeftorter Einfamfeit von den widrigen Eindruden fich befreien tounte, Die bas gefchaftige und frobliche Betummet bes Baufes und der Anblid fo vieler Gegenftande, Die feinen moralifden Ginn beleidigten, den Lag . über auf fein Bemuthe gemacht hatten.

## 4. Rapitel.

### Somarmerei unfers Belben.

Die Mohnung des hippias war auf der mittaglichen Seite von Garten umgeben, in beren weitlauftigem Begirte die Runft und der Reichthum alle ihre Rrafte aufgewandt batten, die einfaltige Ratur init ihren eignen und mit fremden Schonbeiten zu uberlas den. Gefilde voll Blumen, Die, aus allen Belttheilen gefammelt, jeden Monat zum Frühling eines andern Klima machten; Lauben von allen Arten wohle riechender Stauden; Luftgange von Citronenbaumen, Delbaumen und Cedern, in deren lange ber icharffte Blick fich verlor: haine von allen Arten fruchtbarer Baume, und Irrgange von Myrten und Lorberbeden, mit Rofen von allen Farben durchwunden, wo taufend marmorne Rajaden, die fich zu regen und zu athmen ichienen, fleine murmelnde Bache zwischen die Blumen bingoffen, oder mit muthwilli= gem Platichern in fpiegelbellen Brunnen fpielten, oder unter überhangenden Schatten von ihren Spielen auszuruben ichienen: alles bieg machte die Garten des Sippias ben bezauberten Gegenden abnlich, Diefen Spielen einer bichterifchen und mablerifchen Fantafie, welche man erstaunt ift außerhalb feiner Einbildung ju feben.

hier war es, wo Agathon seine angenehmsten Stunden zubrachte; hier fand er die heiterkeit der Seele wieder, die er dem angenehmsten Kaumel der Sinne unendlich weit vorzog; hier konnt' er sich mit sich selbst besprechen; hier sah er sich von Gesgenständen umgeben, die zu seiner Gemuthsbeschaffenheit stimmten: wiewohl die seltsame Denkart, wosdurch er die Erwartung des hippias so sehr betrog, auch hier nicht ermangelte, sein Bergnügen durch den Gedanken zu vermindern, daß alle diese Gegenstände weit schoner waren; wenn sich die Kunst nicht angesmaßt hatte, die Natur ihrer Freiheit und ruhrenden Einsaltigkeit zu berauben.

Oft wenn er beim Mondschein, ben er mehr als ben Tag liebte, einsam im Schatten lag, erinnert er fich der froben Scenen seiner ersten Jugend; der unbeschreiblichen Sindrucke, die jeder schone Gegensstand, jeder ihm neue Auftritt der Natur auf seine noch unverwöhnten Sinne gemacht hatte; der suffen Stunden, die ihm in den Entzückungen einer ersten schuldlosen Bebe zu Augenblicken geworden waren. Diese Erinnerungen, mit der Stilke der Nacht und dem Gemurmet sanfter Bache und sanft wehender Sommerlüste, wiegten seine Sinnen in eine Art von Leichtem Schlummer ein, worin die innerlichen Rrafte der Seele mit verdoppelter Starke wirken. Dann bildeten sich ihm die reinenden Aussichten einer bessern Zutunft vor; er sah alle seine Wunsche

exfullt, er fühlte fich etliche Augenblide gludlich: und erwachte er wieder, so beredete er sich, daß diese Hoffnungen ihn nicht so lebhaft rühren, nicht in eine so gelassene Zufriedenheit senten würden, wenn es nur nächtliche Spiele der Einbildung, und nicht vielmehr innersiche Ahnungen wären, Blide, welche der Geist, in der Stille und Freiheit, die ihm die schlummernden Sinne lassen, in die Zufunft, und in eine weitere Sfärethut, als diejenige ist, die von der Schwäche seiner körperalichen Sinne umschrieben wird.

Ju einer solchen Stunde war es, als hippias, ben die Anmuth einer schonen Sommernacht jum Spaziergang einlud, ihn unter diesen Beschausung en überraschte, denen er, in der Meinung alsein zu seyn, sich zu überlassen pflegte. hippias blieb eine Weile vor ihm stehen, ohne daß Agathon seiner gewahr ward; endlich aber redete er ihn an, und ließ sich in ein Gespräch mit ihm ein, welches ihn nur allzu sehr in dem Argwohne bestärtte, den er von dem Aang unsers helden zu demjenigen, was die Welt Schwarzungen, was die Welt Schwarzungen, was

batte.

## 5. Rapitel.

Gin Gesprach zwischen Sippias und feie nem Stlaven.

Du scheinst in Gedanten vertieft, Kallias?

Ein andrer an deiner Stelle wurde die Freiheit meines hauses anders zu benuten wissen. Doch vielleicht gefällst du mir um dieser Zuruckaltung wilten nur deste bester. Aber mit was für Gedanten vertreibst du dir die Zeit, wenn man fragen barf.

"Die allgemeine Stille, ber Mondschein, die rühs rende Schönheit der schlummernden Ratur, die nitt den Ausdunftungen der Blumen durchwürzte Nachtsluft, tausend angenehme Empfindungen, deren liebsliche Berwirrung meine Seele trunken machte, setzten mich in eine Art von Entzückung, worin ein andrer Schauplat von unbekannten Schönheiten sich par mir aufthat. Es war nur ein Augenblick, aber ein Augenblick, den ich um eines von den Jahren bes Konias von Bersten nicht vertaussen wollte."

Dippias lachelte.

"Dieses brachte mich auf die Bedanken, wie glücklich der Zustand der Geister sey, die den groben thierischen Leib abgelegt has ben, und im Anschauer bes wesentlichen Schonen, bes Unverganglichen, Ewigen und Gottlichen, Jahrtaufende durchleben, die ihnen nicht länger scheinen als mir dieser Augenblick; und in den Betracke tungen, denen ich hieruber nachhing, bin ich von bir überrascht worden."

Du schliefft doch nicht, Kalliad? Du haft, wie ich sehe, mehr Salente als ich dir gutraute; du tannft auch wachend traumen?

"Es giebt vielerlei Arten von Traumen, und bei einigen. Menschen scheint ihr ganges Leben Traume gun seyn. Wenn meine Borstellungen Traume und, fofind sie wenigstens angenehmer als asles, was ich in dieser Zeit wachend hatte erfahren konnen."

Du gedentst also vielleicht felbst einer von diefen Geiftern gu werden, die du so gludlich preifest?

"Ich hoff es gu werben, und wurde ohne biefe boffnung mein Dafenn fur fein Gut achten."

Besitzeft du etwan ein Geheinnis, forpertiche Wefen in geistige zu erhoben? einen Zaubertrant von der Art berjenigen, womit die Medeen und Eircen der Dichter so wunderbare Berwandlungen zuwege bringen?

"Ich verftebe bich nicht, Dippias."

Co will ich beutlicher fenn. Wenn ich anders

bich verftanden habe, so haltst bu bich fur einen Beist, der in einen thierischen Leib eingefertert ift ? ... Wofur follt' ich mich sonst halten ? "

Sind die vierfußigen Thiere, Die Bogel, die Fifche, Die Gewurme, auch Geifter die in einen thierifchen Leib eingeschloffen find ?

"Bielleicht."

Und die Pflanzen ? "Bielleicht auch diefe."

Du baueft alfo beine hoffnung auf ein Biele leicht? Wenn die Ebiere vielleicht auch nicht Beifter find, fo bift du vielleicht eben fo menig einer : benn dieß ift einmal gewiß, daß bu ein Chier bift. Du entstehelt wie die Thiere, machfest wie fie, baft ibre Bedurfniffe, ihre Ginnen, ihre Leidenfchaften, wirft erhalten wie fle, vermehrft dich wie fie, ftirbft. mie fie, und wirft, wie fie, wieder gu einem Biffe den Waffer und Erde, wie du vorber gewesen warft. Wenn du einen Borgug vor ihnen haft, fo ift es eine Schonere Gestalt, ein Daar Sande, mit denen du mehr ausrichten fannft als ein Thier mit feinen Dfoten, eine Bildung gemiffer Gliedmaßen, die bich der Rede fabig macht, und ein lebhafterer Wis, ber pon einer ichwachern und reisbarern Beschaffenheit beiner Ribern berfommt, und bennoch alle Kinfte, womit wir uns fo groß ju machen pflegen, ben Ebieren abgelernt hat.

"Wir haben alfa fehr verfchiebene Begriffe von ber menfchlichen Ratur, bu und ich."

Vermuthlich, weil ich sie für michts anders halte, als wosur meine Sinnen und eine Beobachtung ohne Borurtheile sie mir geben. Dach ich will freigebig seyn; ich will dir zugeben, dasjenige, was in din dentt sey ein Geist, und wesentlich von deinem Korper unterschieden. Worauf grundest du aber die Hoffnung, daß dieser Geist noch denten werde, wenn dein Leib zerstört seyn wird? Ich will nicht sagen, daß er zu nichts werde. Aber wenn-dein Leib durch den Bod die Form verliert, die ihn zu deinem Leibe machte; woher hoffest du, daß dein Geist die Form nicht verlieren werde, die ihn zu deinem Geiste macht?

"Weit ich mir umnöglich vorstellen kann, daß der oberste Geist, bessen Geschöpfe oder Ausstluffe bie übrigen Geister find, ein Wesen zerstören werde, das er fahig gemacht hat, so glücklich zu senn, als ich es schon gewesen bin."

Ein neues Bielleicht? Woher fennft bu biefen sberften Geiff?

"Woher fennst bur den Meister, der biefen. Amor gemacht bat ?"

Beil ich ihm zusah als er ihn machte; denn vieleleicht konnte eine Bildfaule auch entstehen, ohne daßfie von einem Kunftler gemacht wurde.

"Wie fo ?"

Eine ungefahre Bewegung ihrer fleinsten Elemente fonnte biefe Form endlich hervorbringen

"Eine regellofe Bewegung ein regelmäßiges Wert?"

Warum das nick? Du kannst im Würfelspiel von ungefahr alle drei werfen. Go gut als dieses möglich ist, könntest du auch unter etlichen Billion nen von Würfen einen werfen, modurch eine gewisse Angahl Sandkörner in eine zirkelrunde Figur fallen würden. Die Anwendung ist-leicht zu machen.

"Ich verstehe bich. Aber es bleibt allemal unendslich unwahrscheinlich, daß die ungefähre Bewegung der Etemente nur eine Muschel, deren so ungahlig viele an jenem Ufer liegen, hervorbringen konne; und die Ewigkeit selbst scheint nicht lang genug zu seyn, nur diese Erdfuget, diesen kleinen Atomen des ganzen Weltgebäudes, auf solche Weise entstehen zu machen."

Es ift genug, daß unter unendlich vielen ungefahren Bewegungen, die nichts regelmaßiges und Dauerhaftes hervorbringen, Eine möglich ift, die eine Welt hervorbringen tann. Dieß fest der Wahrscheinlichkeit deiner Meinung ein Vielleicht entgegen, wodurch sie auf einmal entkraftet wird.

"So viel als das Gewicht einer unendlichen Laft, burch die hinwegnahme eines einzigen Sandforns." Du haft vergeffen, daß eine unendliche Zeit in

die andere Bagichale gelegt werden muß. Doch ich will diesen Einwurf fahren laffen, ob er gleich weiter egetrieben werden fann; was gewinnt beine Deinung badurch? Bielleicht ift die Welt immer in ber allgemeinen Verfaffung gewesen, worin fie ift? -Bielleicht ift fie felbst das einzige Wefen, das burch fich felbft beftehet? - Bielleich tift ber Beift, von dem du fagteft, durch die wefentliche Befchaffenbeit feiner Ratur gezwungen, Diefen alls gemeinen Beltforper nach den Gefeten einer unveranderlichen Rothwendigkeit ju beleben ? Und gefent, Die Welt fen, wie du meineft, das Werf eines verständigen und freien Entschluffes: vielleicht bat fie viele Urheber? Dit Ginem Borte, Rallias, du haft viele mogliche galle ju vernichten, eb" du nur das Dasenn beines oberften Geiftes außer 3meifel gefett haft.

"Ein maßiger Gebrauch des allgemeinen Renschenverstandes könnte dich überführen, hippias,
daß alle die Falle, von denen du sprichst, keine
möglichen Falle find. Kein Mensch in des
Welt ist jemals albern genug gewesen zu glauben,
daß eine ungefahre Bewegung der Buchstaben des
Alphabets nur eine Iliade hervorbringen könnte.
Und, was ist eine ungefahre Bewegung? Was ist
ein untheilbares, ewiges, nothwendiges, durch sich
selbst bestehendes Staubchen? Ober eine durch sich

felbit beftebende Belt? Der eine Belt, welche viele, Urbeber bat? Entwicke die Begriffe, die du mit biefen Bortern au verbinden glaubft, und bu wirft finden, daß fie einander vernichten, baf bu wirklich nichts dabei dentft, noch denten fannft. Die Rede ift bier nicht davon, fich fetbft muthwillig, durch willführliche Abftrafzionen zu betrügen, fonbern die Bahrheit zu fuchen : und menn es bein Ernft mare, Die Babrheit ju fuchen, wie war' es moglich, fie zu verfehlen? fie, die fich dem altgemeis nen Gefühl der Menfdheit aufdringt ? Bas ift diefes große Gange, welches wir die Welt nennen, anders als ein Inbegriff von Wirfungen? Bo ift die Urfache babon? Der fannft bu Birfungen obne Urfach e, oder jufammenbangender regelmafige, fich aus einander entwickelnde, und in Ginen Swed aufammenftimmende Wirfungen ohne eine verftan-Dige Urfache benten? D hippias, glaube mir, nicht bein Ropf, (es mußte nur ein febr gerrutteter Popf fenn) bein Ders ift ein Gotteflaugner. Deine Sweifel find die unredlichen Ausflüchte eines Denichen, ber nur darum der Wahrheit ju entwischen fucht, weil er fich fürchtet von ihr beleuchtet au werben. Gin gerades Berg, eine unverfalichte Geele bat nicht ponnothen, die erfte; die augenscheinlichste und liebenswurdigfte aller Wahrheiten durch alle diefe Grrange metafufifcher Begriffe ju verfolgen. brauche nur die Augen gu offnen, nur mich felbft gu Bielands 2B. 9. 256.

empfinden, um in der gangen Natur, um in dem Innersten meines eigenen Wesens den Urheber dersselben, diesen hochsten wohlthatigen Geift, zu ersblicken. Ich erkenne sein Daseyn nicht bloß durch Bernunftschlusse; ich fühle es, wie ich fühle daß eine Sonne ist, wie ich fühle daß ich selbst bin.

Ein Eraumender, ein Rranter, ein Wahnwisiger

fieht; und doch ist das nicht, was er sieht.

"Beil er in diefem Buftande nicht recht feben

Wie kannst du beweisen, daß du nicht gerad' in diesem Punkte krank bist? Frage die Aerzte: man kann in einem einzigen Stucke wahnwißig, und in allen übrigen klug seyn; so wie eine Laute bis auf eine einzige falsche Saite rein gestimmt seyn kann. Der rasende Ajar sieht zwei Sonnen, ein doppeltes Thebe. Was für ein untrügliches Kennzeichen hast du; das wahre von dem was nur scheint, das was du wirklich empfindest von dem was du dir nur einzbildest, das was du richtig empfindest von dem was eine verstimmte Nerve dich empfinden macht, zu unzterscheiden? Und wie, wenn alle Empfindung betröge, und nichts von allem was ist, so ware, wie du es empfindest?

"Darum bekummere ich mich wenig. Gefett, was ich ohnehin sehr wahrscheinlich finde, die Sonne sen nicht fo, wie ich fie sehe und fühle; für mich ist sie darum nicht minder so, wie ich fie sehe und

fuhle, und das ift fur mich genug. Ihr Einfluß in das Syftem aller meiner übrigen Empfindungen ift darum nicht weniger wirklich, wenn fie gleich nicht so ift, wie fie fich meinen Sinnen darftellt, ja wenn fie gar nicht ift."

Die Anwendung hiervon, wenn dir's beliebt?

"Die Empfindung, die ich von dem höchsten Geift habe, hat in das innerliche Suftem des meinigen den nämlichen Einfluß, den die Empfindung, die ich von der Sonne habe, auf mein körperliches Suftem hat."

Wie fo ?

"Wenn sich mein Leib übel befindet, so vermehrt die Abwesenheit der Sonne das Unbehagliche dieses Bustandes. Der wiederkehrende Sonnenschein belebt, ermuntert, erquickt meinen Körper wieder, und ich besinde mich wohl oder doch erleichtert. Eben diese Wirkung thut die Empfindung des allbeseelenden Geistes auf meine Seele. Sie erheitert, sie beruhisget, sie ermuntert mich; sie zerstreut meinen Unmuth, sie belebt meine Possung; sie macht, daß ich in einem Zustande nicht unglücklich bin, der mir ohne sie unerträglich wäre."

Ich bin also gludlicher als du, weil ich alles dies ses nicht vonnothen habe. Erfahrung und Rachdensten haben mich von Borurtheilen frei gemacht; ich genieße alles was ich wunsche, und wunsche nichts, deffen Genuß nicht in meiner Gewalt ist. Ich weiß also wenig von Unmuth und Sorgen. Ich hoffe

wenig, weil ich mit dem Genuffe des Gegenwartigen aufrieden bin. Ich genieße mit Maßigung, damit ich besto langer genießen konne; und wenn ich einen Schmerz fuhle, fo leide ich mit Geduld, weil dieß bas beste Mittel ift, seine Dauer abzufurgen.

"Wid worauf gründest du deine Tugend? Womit nöhrest und belebest du sie? Womit überwindest du die Hindernisse, die sie aufhalten; die Versuchungen, die von ihr abloden; das Ansteckende der Beispiele, die Unordnung der Bogierden, und die Trägheit, welche die Seele so oft erfährt, wenn sie sich erhe= ben will?"

D Jungling, tange genug bab' ich beinen Ausfcweifungen jugebort. In was für ein Gewebe von hirngespinften bat bich die Lebhaftigfeit beiner Gin= bildungefraft vermidelt! Deine Goele fewebt in einer immermabrenden Bezauberung, in einer fteten Abwechselung von gualenden und entauckenden Eraumen; und die mahre Beschaffenheit der Dinge bleibt bir fo verborgen, ale die fichtbare Gestalt ber Belt einem Blindgebornen. Ich bedaure dich, Kalligs. Deine Bestalt, beine Gaben berechtigen bich, nach allem ju trachten, mas bas menschliche Leben Glud. liches bat; beine Denfungeart allein wird bich unaludlich machen. Angewohnt lauter idealische Befen um dich ber au feben, wirst du niemals die Runft, von den Menschen Bortbeil zu gieben, ternen. Du wirft in einer Belt, Die dich fo wenig

kennen wird als du fie, wie ein Einwohner des, Mandes herum irren, und nirgende am rechten Plage. fenn, ale in einer Einobe ober im Faffe bed Diogenes: Bas foll man mit einem Menfchen anfangender Geifter fieht? der von der Tugend fodert, das fe mit aller Welt und mit fich felbft in beständigen Rriege leben foll ? Mit einem Menfchen, ber fich in ben Mondschein fest und Betrachtungen über bas Stud der entforverten Beifter anftellt? Glaube mir, Rallias, (ich tenne die Belt und febe feine Beiffer) beine Filofofie mag vielleicht gut genug fenn, eine Gefellichaft mufiger Lopfe ftatt eines andern Spies bes au beluftigen; aber es ift Thorheit fie ausuben zu wollen. - Doch, du bift jung; die Gins famteit beiner erften Jugend, und die worgenlandis fchen Schwarmergien, die uns von etlichen Griechie fchen Mufiggangern aus Megypten und Ralda mitgebracht worden find, baben beiner Kantafie einen romanhaften Schwung gegeben; Die übermaßige Eine pfindlichkeit beiner Organisation bat ben angenehmen . Betrug beforbert. Leuten pon biefer Art ift nichts fcon genug was fie fublen; die Fantaffe muß ihnen andere Welten ichaffen, Die Unerfattlichfeit ihres Derzens gu befriedigen. Allein Diefem Uebel fann noch abgeholfen werden. Gelbft in den Ausschweis fungen beiner Einbildungstraft entbedt fich eine nas turliche Richtigfeit des Verftandes, ber nichts fehlt als - auf andre Gegenftanbe angewandt gu

werden. Ein wenig Gelehrigkeit ift alles was du nothig haft, um von diefer feltsamen Art von Bahnwis geheilt zu werden, die du fur Beiebeit haltft. Mebertag es mir, bich ans den unfichtbaren Welten in die wirkliche berab gu führen. Gie wird bich ans fangs befremden, aber nur weil fie bir neu ift; und wenn du ihrer einmal gewohnt bift, wirft du die atherischen fo menig vermiffen, ale ein erwachsener Menfc bie Spiele feiner Rindheit. Diefe Schwarmereien find Rinder der Ginfamfeit und der Muge. Ber nach angenehmen Empfindungen durftet, und ber Mittel beraubt ift, fich wirkliche gu berichaffent ift genothiget fich mit Ginbildungen gu fveifen, und aus Mangel einer beffern Gefellschaft mit den Gyl fen umzugeben. Die Erfahrung wird bich hiervon am besten überzeugen tonnen. Ich will bir bie Gebeimnife einer Weisheit entdeden, die gum Genuß alles beffen führt, was bie Ratur, die Runft, die Gefellichaft, und felbft die Ginbildung Chein ber Menfc ift boch nicht gemacht immer weife zu feyn) Gutes und Angenehmes ju geben baben; und ich mußte mich gang an bir betrugen, wenn bie Stimme ber Bernunft, bie bu noch niemals gehort ju haben fceinft, bich nicht von einem Irrwege gurud rufen tonnte, mo bu am Ende beiner Reife in bas Land ber Soffningen bich um nichts reichet befinden murbeft, ais um die Erfahrung bich betro-gen au haben. Jest ift et Beit fchinfen an geben; aber ber nachste rubige Morgen, ben ich habe, soll bein fenn. Ich brauche bir nicht zu fagen, wie gusfrieden ich mit ber Art bin, wie du bisher bein Amt verfeben hast; und ich wunsche nichts, als daß eine bestere Uebereinstimmung unfrer Dentungsart mich in den Stand setze, dir Beweise von meiner Freundsschaft zu geben.

Dit diefen Borten begab fich hippias hinmeg, und ließ unfern Agathon in einer Berfaffung, die ber Lefer aus dem folgenden Kapitel ersehen wird.

### : 6. Rapitel.

Worin Agathon für einen Schwärmer ziemlich gute Schlüffe macht.

Wir zweiseln nicht, verschiedene Leser dieser Geschichte werden vermuthen, Agathon musse über diese nachdruckevolle Apostrose des weisen Dippias nicht wenig betroffen, oder doch in einige Unruhe gesetzt worden seyn. Das Alter des Sosisten, der Ruf der Weisheit worin er stand, der zuversichtliche Con womit er sprach, der Schein von Wahrheit der über seine Rede ausgebreitet war, und, was nicht das wenigste scheint, das Ansehen welches ihm

feine Reichthumer gaben- alle biefe Umftande batten nicht feblen follen, einen Menfchen aus ber - Saffung ju fegen, der ibm fo viele Borguge eingefteben mußte, und überdieß noch fein Stlave mar-Gleichmohl hatte Agathen biefe gange nachdruckevolle Rede mit einem Ladjeln angehort emeldes fabig gewefen mare, alle Sofiften der Belt irre ju machen, wenn die Dunkelheit und bas Borurtbeil des Red= nere fur fich felbft es batten bemerten laffen; und taum befand er fich allein, fo war die erfte Wirfung . berfelben, Daf Diefes Lacheln fich in ein Lachen vermandelte, welches er gum Rachtheil feines 3mergfells langer jurud ju halten unnothig hielt, und welches immer wieder anfing, fo oft er fich die Diene, ben Con und die Beberben worftellte, womit der meife Sippias die fraftigften Stellen feiner Rede von fich gegeben hatte. Es ift mahr, fagte er ju fich felbit, ein Menfch. ber fo lebt wie Dippias, muß fo benten: und wer fo bentt wie Sippias, murde ungludlich feyn, wenn er nicht fo leben tonnte. Aber gleichwohl muß ich lachen, wenn ich an den Ton der Unfehlharfeit denfe momit er fprach. Diefer Ton ift mir nicht fo neu, ale ber weife Dippias glauben mag. Ich habe Gerber und Grobschmiede in Athen gefannt, die fich nicht zu wenig dauchten, mit dem gangen Bolte in diefem Tone zu fprechen. Er glaubt mir etwas neues gefagt zu baben, wenn er meine Denfungsart Schwarmerei nennt, und mir mit ber Bes

wifheit eines Brofeten Die Schicksale anfundiget, die fe mir gugieben wird. Die febr betrügt er fich wenn er mich badurch erschreckt gu haben glaubt! D hippias, mas ift bas mas bu Gludfeligfeit nenneft? Riemals wirft du fabig fenn zu wisen was Gludfeligfeit ift. Bas bu fo nennft, ift Gludfelige teit, wie das Liebe ift, was dir beine Tangerinnen einflogen. Du neunft die meinige Schwarmerei ? Laf mich immer ein Schwarmer feyn, und fev du ein Weifer! Die Ratur bat bir biefe Empfindlichfeit, diese innerlichen Ginne versaat, Die den Une terfcbied swifchen une beiden machen; du bift einem Taubem abnlich, ber bie froblichen Bewegungen, welche die begeisternde Flote eines Damon in alle Blieder feiner Borer bringt, dem Wein oder ber Unfinnigfeit jufchreibt; er murbe tangen wie fie, wenn er boren tounte. Die Weltleute find in der That nicht zu verbenten, wenn fie uns andre fur ein wenig mondsuchtig halten. Wer will ihnen gumuthen au glauben, es mangle ibnen etwas, das ju einem . vollständigen Menschen gehört? 3ch fannte zu Athen ein junges Krauengimmer, welches die Natur wegen ber Saftichfeit ihrer übrigen Sigur durch den feinften Buß getroftet batte. Ich mochte boch wiffen, fagte fle gu einer Freundin, mas diese jungen Geden an ber einbildischen Timandra feben, baß fie fonft für niemand Augen haben ale fur fie? Es ift mabr, ibre Befichtsfarbe gebt noch mit, ihre Buge find fo

fo, ihre Augen wenigstens aufmunternd genug; aber' was fie fur Kufe bat! Wie fann man einen Ans fpruch an Schonheit machen, ohne einen feinen Buß au baben ? 'Du baft Recht, verfeste die Freundin, die der Ratur nichts ichoneres gu banten hatte, als ein Paar ungemein fleine Ohren : um fcon ju fenn, muß man einen Suß haben wie bu; aber was fagft bu ju ihren Ohren, Bermia? Go mahr mir Diana anadia fen, fie murben einem Raun Ehre machen. -So find die Menschen, und es ware unbillig ihnen ubel gu nehmen, daß fie fo find. Die Rachtigall fingt, der Rabe frachet, und er mußte fein Rabe fenn, wenn er nicht bachte, baf er gut frachse ; ja, er bat noch Recht, wenn er benft, bie Rachtigall frachte nicht aut. Es ift mahr, bann geht er gu weit, wenn er über bie Rachtigall fpottet, daß fie nicht fo gut frachte wie er; aber fie wurde eben fo Unrecht haben, wenn fie über ibn lachte, daß er nicht finge wie fie: fingt er nicht, fo frachat er boch - gut, und bas ift fur ihn genug. - Aber Sippias ift beforgt für mich, er bedauert mich, er will mich fo gludlich haben, wie er ift. Dief ift großmuthig! -Er hat ausfundig gemacht, bag ich bas Schone liebe, daß ich gegen den Reit des Bergnugens nicht unempfindlich bin. Die Entdedung mar leicht gu machen; aber in den Schluffen, die er daraus giebt, fonnt er fich betrogen baben. Der fluge Uluffes soa fein steiniges kleines Ithaka, wo er frei mar, und

feine alte Frau, mit welcher er vor zwanzig Jahren jung gewesen war, der bezauberten Insel der schonen Kalppso vor, wo er unsterblich und ein Stlave gewesen ware; und der Schwarmer Agathon wurde, mit allem feinem Geschmad für das Schone und mit aller Empfindlichkeit für die Ergehungen, ohne sich einen Augenblick zu bedenken, lieber in das Faß des Diogenes kriechen, als den Palast, die Garten, das Gynaceon und die Reichthumer des weisen hippias bestigen, und hippias senten, und hippias senten.

Junner Selbstgespräche! hören wir den Leser sagen. Wenigstene ift dieß eines, und wer kann das für? Agathon hatte sonst niemand mit dem er hatte teden können als sich selbst; down mit den Baumen und Mymfen reden nur die Berliebten. Wir mussen und schon entschließen, ihm diese Unart zu gut zu hale tenzi und wir sollten es desto eher thun können, da ein so seiner Weltmann, als Horaz unstreitig war, sich nicht geschährt hat zu gestehen, daß er öfters mit sich selbst zu reden siege.

## 7. Kapitel.

### Borbereitungen gum golgendem

Maathon batte noch nicht lange genna unter ben Menfchen gelebt, um die Welt fo gut gu fennen, wie ein Theofrast fie fannte da er fie verlaffen mußte. Allein mas ibm an Erfahrung abging, erfette feine naturliche Gabe in den Seelen zu lefen, die durch die Aufmertfamteit gefcharft worden war, womit er bie Menfchen und die Auftritte des Lebens, melde er ju feben Belegenheit gehabt, beobachtet batte. Daber tam es, daß feine lette Unterredung mit bem hippias, anstatt ihn etwas Reues ju lebren, nur den Berdacht rechtfertigte, ben er fcon einige Beit gegen ben Charafter und bie Denfungeart diefes Sofiften gefaßt hatte. Erifonnte alfo leicht errathen, von was für einer Art bie gebeinte Filos fofie fenn murde, von welcher man ibm fo große Bortheile versprochen hatte. Demungeachtet verlangte ibn nach diefer Bufammenkunft: theils weil er neugierig mar, die Denfungsart eines hippias in ein Syftem gebracht ju feben; theils weil er fich von ber Beredsamfeit beffelben biejenige Art von Ergobung verfprach, die und ein geschickter Saufler macht, der und feben lagt, mas wir nicht feben,

.ohne es barum bei einem klugen Menfchen fo weit zu bringen, daß er nur einen Augenblick zweifeln follte, ob er betrogen werde ober nicht.

Mit einer, Gemuthsverfassung, die so wenig von der Gelehrigkeit hatte, welche hippias foderte, sand sich Agathon ein, als er nach Berfluß einiger Tage an einem Morgen in das Zimmer des Sofisten gerufen wurder welcher, auf einem Auhebette liegend, seiner wartete, und ihm befahl, sich neben ihm niederalsesen und das Frühstuck mit ihm zu nehmen.

Diese höflichkeit war nach der Absicht des weißen Sippias eine Borbereitung, und er hatte, um die Wirkung berfeiben zu befordern, bas iconfte Dade chen in feinem Saufe auserfeben, fie babei zu bedienen. In der Chat die Gestalt dieser Rouife, und Die gute Art womit fle ihr Amt verfah, machten ihre Aufwartung für einen Weisen von Agathons Alter ein wenig beunrubigend. Das fclimmfte mar, baß Die fleine Bauberin, um fich wegen ber Bleichgultige feit, womit er ihre auportommende Gute bisber ber-. nachläffiget hatte. ju rachen, feinen von den Runftgriffen verabfaunte, wodurch fie ihm den Werth bes · perfderaten Gludes empfindlicher gu machen glaubte. Sie batte die Bosbeit gehabt, fich in einem fo nied= lichen, fo fittfameit, und doch fo verführerifden Mornenangun barguftellen, daß Agathon fich nicht' verhindern konnte gu denten, die Gragien felbft fonnten , wenn fie gefleidet erscheinen wollten , feinen

Anzug erfinden, der auf eine wohlanstäudigere Art das Mittel zwischen Rleidung und Nacktheit hieltt. Die Wahrheit zu sagen, das rafenfartiene Gewand, welches sie umfloß, war eher demigenigen absilich, was Petron einen gewebten Bind oder einen Leinenen Nebel nennt; als einem Zeuze der den Augen viel entziehen soll. Die tteinste Bewegung entdeckte Reitzungen, welche desto geschrlicher waren, da sie sich sogleich wieder in verrätherische Schatten verbargen, und mehr der Einbildungsfraft als den Augen nachzustellen schienen.

Demungeachtet wurde unser helb sich vielleicht ganz wohl aus der Sache gezogen haben, wenn er nicht beim ersten Anblicke die Absichten des hippias und der schonen Eyane (so hieß die junge Schone) errathen hatte. Diese Entdeckung setzte ihn in eine Art von Berlegenheit, die desto merklicher ward, je größere Gewalt er sich anthat sie zu verbergen. Er erröthete zu seinem größten Berdrusse bis an die Ohren, machte allerlei gezwungene Geberden, und sah alle Gemählbe im Zimmer nach einander an, um seine Berwirrung unmerklich zu machen. Aber alle seine Muhe war umsonst; die Geschäftigkeit der schafthaften Eyane sand immer neuen Borwand seinen zerstreuten Blick auf sich zu ziehen.

Doch ber Triumf, beffen fie in biefen Augenbliden genoß, mahrte nicht lange. Go empfindlich Agathons Augen waren, fo waren fie es boch nicht

mehr ale fein moralischer Ginn; und ein Begenftand, ber biefen beleidigte, fonnte feinen fo angenehmen Gindrud auf jene machen, daß er nicht pon der unangenehmen Empfindung des andern mare überwogen worden. Die Unspruche ber ichonen Enane, bas Gefunstelte, bas Schlaue, bas Schlupfrige, bas ibm an ihrer gangen Berfon anftobia mar. lofchte das Reigende fo febr aus, und erfaltete feine Ginne fo febr, bag ein einziger Grad mehr, gleich dem Unblid der Medufa, fabig gewesen mare ibn in einen Stein ju verwandeln. Die Freiheit und Gleichgultigfeit, die ihm diefes gab, blieb Cyanen nicht verborgen. Er forgte dafur, fie durch gewiffe Blide, und ein gewiffes Lacheln, beffen Bedeutung ihr gang deutlich mar, ju überzeugen, daß fie zu frub triumfirt babe. Diefes Betragen mar für ihre Reigungen allgu beleidigend, als daß fie es für ungezwungen batte balten follen. Der Widers ftand, den fie fand, forderte fie ju einem Bettftreit beraus, worin fie alle ihre Runfte anwandte, den Sieg ju erhalten. Allein Die Starfe ihres Gegners ermudete endlich ihre hoffnung, und fie behielt taum noch fo viel Gewalt über fich felbit, den Berdruß gu verbergen, den fie uber Diefe Demuthigung ihrer Eitelfeit empfand.

Sippias, ber fich eine Beit lang stillschweigend an biefem Spiele belustigte, urtheilte bei fich felbft, bag es nicht leicht feyn werde, ben Berftand eines Menfchen zu fangen, deffen Berg, felbst auf ber schwächsten Ceite, fo wohl befestiget fchien." Allein diese Anmertung befraftigte ibn nur in feinen Ge danten von der Methode, die er bei feinem neuen Schiller gebrauchen muffe; und da er felbst von feis nem Suftem beffer überzeugt war, als irgend ein Bonge von der Rraft der Amulete, die er feinen bantbaren Glaubigen austheilte, fo zweifette er nicht, Agathon wurde burch einen freinuthigen Bortrag beffer ju gewinnen fevn, als durch die rednerischen Runffgriffe, beren er fich bei fcmachern Geelen mit autem Erfolge ju bedienen pflegte. Go bald alfo bas Frubftud genommen, und die beschämte Evane abgetreten war, fing er, nach einem fleinen Borbes reitungegespräche, ben mertwurdigen Diefure an, durch deffen bollständige Mittheilung wir defte mehr Dant ju verdienen hoffen, da wir von Rennern verfichert worden find, daß der gebeime Berftand . beffelben ben buchftablichen an Wichtigfeit noch weit übertreffe, und der mabre und unfehlbare Proach, den Stein der Weisen au finden, darin verborgen liege.

.7

# Drittes Buch.

Darstellung der Filosofie des hippias.

#### 1: Rapitel.

Protog eines intereffanten Diskurfes.

Wenn wir auf bas Thun und Lassen der Menschen Acht geben, mein lieber Kallias, so scheint zwar, daß alle ihre Sorgen und Bemühungen kein andres Ziel baben als sich glücklich zu machen: allein die Seltenheit berjenigen die es wirklich sind, oder es doch zu seyn glauben, beweiset zugleich, daß die meisten nicht wissen, beweiset zugleich, daß die meisten nicht wissen, burch was für Nittel sie sich glücklich machen sollen, wenn sie es nicht sind, das ist, wie sie sich ihres guten Slückes bedienen sollen, um in denjenigen Zustand zu kommen. Den man Glücksleigkeit nennt. Es giebt eben so viele, die im Schoose des Ansehens, des Glücks und der Wollust, als solche, die in einem Zustande von Mangel, Dienstbarkeit und Unterdrückung elend

find. Einige baben fic aus biefem lettern Buftand empor gearbeitet, in ber Deinung, baf fie nur barum ungludfelig maren, weil es ihnen am Befige ber Guter bes Glud's fehle. Allein bie Erfahrung bat fie gelehrt, bag, wenn es eine Runft giebt, bie Mittel gur Gludfeligfeit gu ermerben, es vielleicht eine noch fcwerere, sum wenigften eine feltnere Runft fer. Diefe Mittel recht ju gebrauchen. Es ift baber allezeit die Befcaftigung ber Berftanbig. ften unter ben Denichen gewefen, durch Berbindung biefer beiben Runfte Diejenige beraus zu bringen, Die man die Runft gludlich zu leben nennen fann, und in beren Ausibung, nach meinem Begriffe; die Beis bei t beftebt, die fo felten ein Antheil der Sterblichen ift. 3ch nenne fie eine Runft, weil fie non ber fertigen Anmendung gemiffer Regein abbangt, bie nur burd die Uebung erlangt werden tann: allein fie fett, wie alle Runfte, einen gewiffen Grad von Sabigfeit boraus, ben nur bie Ratur giebt, und ben fie nicht allen ju geben pfleat.

Einige Menichen icheinen taum einer größern Gludfeligteit fabig ju feyn ale die Austern; und wenn fle ja eine Seele haben, so ift es nur so viel als vonnothen ist, um ihren Leib eine Beit lang vor der Zaulnif zu bewahren. Ein größerer, und vielleicht der größte Theil der Menschen besindet sich nicht in diesem Kalle; aber, weil es ihnen an genugsamer

Starte des Gemuthe, und an einer gewiffen Reinbeit der Empfindung mangelt, fo ift ibr Leben, gleich bem Leben ber übrigen Chier: bes Erdbodens, amifchen Bergnugen, die fle meber au mablen noch ju genießen, und Schmerzen, benen fie weder au widerfteben noch gu entflieben wiffen, getheilt. Babn und Leidenschaften find bie Eriebfedern biefer menfolichen Dafdinen: beide feten fie einer unendlichen Menge von Uebein aus, die es nur in einer betrognen Einbildung. aber eben barum, mo niebt fcmeralicher, boch anbale tender und unbeilbarer And, als diejenigen die uns bie Ratur auferleat. Diese Art von Menschen ift feines geletten und anhaltenden Bergnugens, feines Buftandes von Gludfeligfeit fabig: ibre Freuden and Mugenblide, und ibr übriges Leben ift entweder wirfliches Leiben, ober ein unanfhorliches Gefiebt verworrener Bunfche, eine immer mabrende Cbbe und Aluth von Aurcht und Soffnung, von Fantafien und Beluften: furt . eine unrubige Bewegung . Die meber ein gewiffes Dag noch ein feftes Biel bat, und alfo weber ein Mittel gur Erwerbung beffen mas gut if fenn tann, noch dasjenige genießen läßt, mas man wirflich befist. Es icheint alfo ummbalich au fonn. shne eine gewiffe Reinheit und Bartheit bes Befühls. Die und in einem weitern Umtreife, mit fcharfern Sinnen, und auf eine angenehmere Art genießen lift, und obne bie Starfe ber Seele, die uns

fähig macht das Joch der Einbildung und des Wahns abzuschütztein und die Leidenschaften in unfrer Gewalt zu haben, zu demignigen ruhigen Zustande von Genuß- und Zufriedenheit zu koumen, der die Glückseligkeit ausmacht. Aur derjenige ist in der That glücklich, der sich von den Uebeln, die nur in der Einbildung bestehen, günzlich frei zu machen; diejesnigen aber, denen die Natur den Renschen unterworfen hat, entweder zu vermeiden oder doch zu vermindern gelernt hat, und das Gefühl derselben einzuschlichen, bissegen sich in den Besich alles des Guten, dessen und was er desist, auf die angenehmste Weise zu genießen weiß; und dieser Glückslige allein ist der Weise.

Wenn ich dich anders recht kenne, Kallias, so hat dich die Ratur mit den Jähigkeiten es zu seyn so reichtich begabt, als mit den Borzügen, deren kluger Gebrauch uns die Gunftbezeigungen des Glücks zu verschaffen pflegt. Demungeachtet bist du weder glücklich, noch wirst du es jemals werden, so lange du nicht von beiden einen andern Gebrauch zu machen lernest, als du bisher gethan hast. Du wendest die Starke deiner Seele an, dein herz gegen das mahre Vergnügen unempsindlich zu machen, und beschäftigest deine Empsindlickeit mit unwesentlichen Gegenständen, die du nur in der Einbildung siehest, und nur im Traume genießest. Die Vergnügungen, welche

die Ratur dem Menfchen zugetheilt bat, find fur dich Schmergen, weil'du bir Gewalt anthun mußt fle gu entbebren; und du jekeft dich allen Uebeln aus, die fle une vermeiden lehrt, indem du, fatt einer nuslichen Geschäftigfeit, bein Leben in ben fußen Ginbil bungen wegtraumeft, womit bu bir bie Beraubung bes mirflichen Bergnugens zu erfesen fucheft. Dein Uebet, lieber Rallias, entspringt von einer Einbils. dungefraft, welche dir ihre Geschopfe in einem iberirdischen Glange zeigt, ber bein Berg verblenbet; und ein falsches Licht über das was wirklich ist ausbreitet; von einer bichterischen Ginbilbunges fraft, die fich beschäftiget iconere Schonbeiten und angenehmere Bergnugungen ju erfinden ale die Ratur bat; einer Ginbildungefraft, ohne welche weber Homere, noch Alkamene, noch Polygnote maren; welche gemacht ift unfre Ergenungen ju bers schönern, aber nicht die Führerin unfere Lebens an fenn. Um weife zu fenn, baft bu nichts nothige, ale die gefunde Bernunft an Die Stette diefer begeifterten Zaubrerin, und die talte Ueberlegung an den Dlas eines febr oft betrüglichen - Befühls au feben: Bilde bir auf etliche Augenblide ein, daß du den Beg gur-Gludfeligfeit erft fu den muffeft; frage bie Ratur, hore ihre Ante wort, und folge bem Pfade, ben fie bir vorgeiche nen wird.

## 2. Rapitel.

Fortsegung ber Rebe bes hippigs. Seine Theorie ber angenehmen Empfindungen.

Und wen anders als die Ratur fonnen wir fragen. um gu miffen, wie wir leben follen, um wohl gu leben ? Die Gotter?" Sie find entweder Die Ratur felbft, ober die Urbeber der Ratur : in beiden Raffen ift die Stimme ber Ratur Die Stimme ber Bottbeit. Gie ift bie allgemeine Lebrerin aller Befen: fie lebrt jedes Thier vom Elefanten bis gum Infeft, was feiner befondern Berfaffung aut oder fcablich ift. Um fo gludlich ju fenn als es biefe innerliche Einrichtung erlaubt, braucht bas Chier nichts weiter, als biefer Stimme der Ratur au folgen, welche balb burch ben fußen Bug bes Beranisgens, balb burch das ungedulbige Fobern des Beburfniffes, balb burch bas angftliche Dochen bes Somerzens, es entweder ju bemjenigen lodet, mas ibm gutraglich ift, ober es gur Erhaltung feines lebens und feiner Gattung auffobert, ober es vor - bemienigen warnet, mas feinem Wefen bie Berftorung brauet. Sollte ber Denfc allein von biefer mutterlichen Borforge ausgenommen fenn, ober et allein irren tonnen, wenn er ber Stimme folget, bie ju allen Befen fpricht? Ober ift nicht vielmehr bie

Unachtsamleit und ber Ungehorfam gegen ihre Erinnerungen die einzige wahre Ursache, warum unter einer unendlichen Menge von lebenden Wefen der Mensch das einzige unglückseige ift?

Die Ratur bat allen ibren Berten eine gewiffe Einfalt eingebrudt, Die ihre mubfamen Unftalten und die genauefte Regelmäßigfeit unter einem Cheine von Leidtigfeit und Anmuth perbirat. Mit Diefem Stempel find auch bie Gefete ber Gludfelige feit bezeichnet, welche fie dem Menfchen vorgefchries ben bat. Sie find einfaltig , leicht auszuüben, führen gerabe und ficher jum Bred. Die Runft gludlich an leben wurde die guneinste unter allen Einften fenn . wie fie die leichtefte ift, wenn die Menfchen nicht gewohnt waren fich einzubilben, bas man große Amede nicht andere als burd anofe Anftalten erreis den tonne." Es icheint ihnen ju einfaltig, daß alles, mas und bie Ratur burd ben Mund ber Babre beit au fagen bat, in biefe brei Erinnerungen que fammen fliefen foll: Befriedige beine Bedurfe naffer worgnuge alle beine Sinnent ere frage dir to viel du tanuft alle fomers bafte Empfindungen, Und doch wird bich eine fleine Aufmertsamteit überführen, daß die vollständiafte Gludfeligfeit, deren die Sterblichen fabig find, in Die Linie . Die von diefen dreien Formeln bezeichnet mirbareimacfchloffen ift.

Es bat Rarren gegeben, welche die Frage mubfam untersucht baben, ob bas Bergnugen ein Gut, und ber Schmers ein Uebel fen? Es hat noch großere Rarren gegeben, welche wirflich bebanvteten, ber-Schmern fev fein Uebel und das Bergnugen fein Gut; und, was bas luftigfte dubei ift, beibe haben Storen gefunden, bie albern genug maren, biefe Rarren für tlug zu balten. Das Bergnügen ift tein' But, fagen fie, weil es Salle giebt wo ber Schmerg' ein großeres Gut ift; und ber Schmerz ift fein Uebel, weil er zuweilen beffer ift als bas Bergnugen. Gind biefe Bortfpiele einer Antwort werth ? ! Bas murbe ein Buftand fem , Der in einem vollftanbigen! unaufborlichen Gefühl des bochften Grabes aller modbichen Schmergen Seftande ? Bent Diefer Buftand das bochfte Uebel ift, fo' ift ber'Schmerz ein Mebel.

Doch wir wollen die Schwähzer mit Worten spieten laffen, die ihnen bebeuten muffen was fie wollen.
Die Ratur entschehtet diese Frage, wenn es einefenn tann, auf eine Art, die beinen Psocifel übrigtatt. Wer ist, der nicht lieber vernichtet uts unaufhorlich gepeiniget werden ivolle. Wer fleht nicht
einen schonen Gegenstand lieber als einen eleshaftenst
Wer hort nicht lieber den Gesang der Rachtigall, als
das Geheut der Nachtente? Wer ziehe nicht einen
angenehmen Geruch oder Geschmait einen widrigen
vor Und wurde nicht der enthaltsame Lallias felbst
lieber auf einem Lager von Bitmon in der Mosson

armen fraend einer iconen Rumfe ruben, als in ben allibenben Armen des ehernen Gobenbildes, welchem bie unmenschliche Undacht gewiffer Sprifcher Bolfer ibre Rinder opfert? Cben fo wenig fcheint einem Ameifel unterworfen gu feun, baf ber Schiners und bas Bergnugen fo unvertraglich find, bag eine eine mae geveiligte Reive genug ift, uns gegen die vereinigten Reigingen aller Wollufte unempfindlich gu machen. Die Freihois bon allen Arten bet Somergen ift alfo unftreitig eine unumgangliche Bebingung ber Bludfetigfeit, allein ba fie nichts Bofftipes ift, fo ift fle nicht forobt ein Gut, ale ber Quftande worin man bes Genuffes bus Guten fabig ift. Diefer Benuf allein ift es, beffen Dauer ben Stand bervorbringt; ben mian Blieffeliafeit nennt.

- Es ift unlauabar; daß nicht alle Brien und Grade bes Bergnügens gut find. Die Ratur allein bat bas Recht und Die Bergnugen anzuzeigen, Die fie und beftiment bat. Go unendlich die Menge biefer anges nehmen Empfindunden zu febn icheint, fo ift boch leicht gu feben, baf fle alle entweber gu be'n Berd antipungen beet Simme, ober ber Einbile dungstraft, ober zu einer britten Klaffe, bre aus beiben'y ufammen gefett ift, gebo. ren. Die Bergnugen ber Ginbilbungefraft find ente weber Erinnerungen an ehmalt genoffene finntiche Beratifigen : Coder Wiftel : und den Genus berfelben reihender zu machen; ober angenehme Dichtungen und Araume, die entweder in einer neuen willführtichen Zusammensehung angenehmer sinnlicher Bossellungen, ober in einer eingebildeten Erhöhung der Grade jener Bergnügen, die wir erfahren haben, bestehen. Es sind also, wenn man genau reden will, alle Bergnügungen im Grunde sinnlich, indem se, es sey nun unmittelbar ober vermittelst der Einsbildungstraft, von keinen andern als sinntichen Borskellungen entsteben können.

Die Filofofen reben von Bergnügen bes Geistes, von Bergnügen bes herzens, von Bergnügen ber Eugenb. Alle biefe Berguisen find es für die Sinnen, ober für die Einhile

bungefraft, ober fie find - nichts.

Warum ift homer unendliche Mal angenehmer zu lefen als heraflitus? Beil die Gedichte best erften eine Reihe von Gemahlben darstellen, die entweber durch die eigenthümlichen Reihungen des Gegenstandes, oder die Lebhaftigteit den Fandens oder einen Rontraft, der das Rengnigen durch eine kleine Mischung mit widrigen Empfindungen ophobes, oder die Erregung angenehmen Gemuthsbewegungen wurfe Fantasie bezaubern: da hingegen: die trocknen Schriften des Filosofen nichts darstellen, als eine Reihe von Wörtern, welche nicht Bilder, sondern blobe Beichen abgezogener Begriffe find, von welchen fich die Einbildungstraft nicht anders als welchen fich die Einbildungstraft nicht anders als welchen fich die Einbildungstraft nicht anders als welchen

vieler Anftrengung, und mit einer beständigen Bemubung, die Bermirrung fo vieler geftalt- und farbentofer Schatten zu verhuten, einige Borftellungen machen fann. Es ift mabr, es giebt abgezogene Begriffe, die fur gewiffe enthuflaftifche Geelen entaudend. find: aber warum find fie es? In der That bloß darum, weil die Einbildungstraft fie auf eine folaue Art ju bertorpern weiß. Untersuche alle angenehme Ideen von biefer Art, fo untorperlich und geis ftig fie fceinen mogen, und be wirft finden, daß bas Bergnugen, das fie beiner Seele machen, von ben finnlichen Borftellungen entsteht, womit fie begleitet End. Bemube bich to febr als du willft, die Gotter obne Geftalt, obne Glang, obne etwas bas bie Sinnen rubrt, porguftellen : es wird bir ummoglich . fenn. Der Jupiter bes homer und Zibias, bie Idee eines hertules oder Thefeus, wie unfre Einbildungefraft fich diefe Belden vorzuftellen pflegt. bie Ideen eines überirdifden Glanges, einer mehr als menfoliden Schonbeit, eines ame brofifden Beruds, werben fic unbermertt an Die Stelle berjenigen feben, die bu bich vergeblich au. machen bestrebst, und du wirft noch immer an dem irdifden Boden fleben, wenn bu icon in ben empyraifden Gegenden ju fdmeben glaubft.

Sind die Bergnügen des herzens weniger finnlich? Sie find die allerfinnlichsten. Ein gewisses Grad berfelben verbreitet eine wollustige Warme burd

unfer ganges Befen, belebt ben Umlauf bes Blutes, ermuntert bas Spiel ber Sibern, und fest unfre gange Mafchine in einen Buftand von Behaglichteit, ber fich ber Seele um fo mehr mittheilet, ale ihre eignen natürlichen Berrichtungen auf die angenehmfte' Art baburch erleichtert werden. Die Bewundes rung, die Liebe, bas Berlangen, bie Soffe nung, bas Mitleiden, jeder gartliche Affett bringt diese Wirtung in einigem Grade hervor, und ift defto angenehmer, je mehr er fich berjenigen Wolluft nas bert, bie unfre Alten murdig gefunden haben, in der Seftalt ber personificirten Schonbeit, aus deren Genuffe fie entspringt, unter-bie Gotter gefett ju mer-Derjenige, ben fein greund niemals in Ents gudungen gesett bat, die den Entzückungen ber Liebe' abnlich find, ift nicht berechtigt von bem Bergnugen ber Freundschaft zu reben. Bas ift bas Mitleiben. welches und zur Gutthatigfeit treibt? Ber anders ift deffelben fabig, ale diefe empfindlichen Scelen, beten Auge durch den Anblid, beren Ohr durch den achzenden Con bes Schmerzens und Elends gequalet wird, und bie in dem Augenblide, ba fie bie Roth enes Ungludlichen erleichtern, beinahe baffelbe Bergungen fublen, welches fie in eben biefem Augenblich an feiner Stelle gefühlt batten ? Benn bas Mitleis ben nicht ein wolluftiges Gefühl ift, warum rubrt une nichts fo febr ale die leidende Schonbeit? Borum lodt die flagende Sabra in der Rachab-

mung gartliche Thranen aus unfern Augen, ba die minfelnde Saflichkeit in der Ratur nichts als Etel erweckt? Und find etwan die Bergnugen ber Doblthatigfeit und Menfchenliebe weniger finulich ? Dasienige mas in dir vorgeben wird, wenn bu bir bie fontraftierenden Gemablde einer geangftigten 'und einer froblichen Stadt vorftelleft, die homer auf den Schild des Achilles fest, wird dir diefe Frage auflosen. Rur diejenigen, die der Genuß bes Bergnugens in Die lebhaftefte Entzudung fest, find fabig, von den lachenden Bildern einer allgemeinen Freude und Wonne fo febr gerubrt ju werden, daß fie diefelbe außer fich ju feben wunfchen; das Bergnugen der Gutthatigfeit wird allemal mit demjenigen in Berhaltniß fteben, welches ibnen der Anblid eines vergnügten Genichts, eines froblichen Tanges, einer offentlichen Luftbarfeit macht: . und es ift nur der Bortheil ihres Bergnugens, je allgemeiner diese Scene ift. Je großer die Angabl ber Froblichen und die Mannigfaltigfeit der Freuden, besto großer die Wolluft, wovon diefe Art von Menichen, an benen alles Ginn, alles Berg und Seele ift, beim Anblid berfelben überftromet werden. Lag. uns alfo gefteben, Rallias - daß alle Bergnugen, die une die Ratur anbeut, finnlich find; und baß bie bochfliegenfte, abgezogenfte und geiftigfte Einbildunge. fraft uns feine andre verschaffen fann, als folde, die wir auf eine weit vollkommnere Art aus dem

rofenbegrangten Beder, und von ben Lippen ber foonen Evana faugen tonnten.

Es ift mabr, es giebt noch eine Art von Bergnugen, die beim erften Anblick eine Ausnahme von meis nem Cate ju machen icheint. Dan fonnte fie funfte liche nennen, weil wir fie nicht aus ben Sanden der Ratur empfangen , fondern nur gewillen Einverftandniffen ber menichlichen Gefellichaft zu banten baben, burch welche basjenige, was und biefes Bergnugen macht, die Bedeutung eines Gutes erhalten bat. Alfein die fleinste Ueberlegung wird und überzeugen. baß biefe Dinge teine andre Art von Bergnugen gemabren, als bie und ber Befit bes Gelbes giebt; welches wir mit Gleichgultigfeit anfeben wurben, wenn es une nicht für alle bie wirklichen Bergnugen Bewähr leiftete, die wir uns dadurch verschaffen tonnen. Bon der nehmlichen Art ift basienige, welches ber Chraeifige empfindet, wenn ibm Bezeigungen einer fcheinbaren Sochachtung gemacht werden, bie ibm-als Zeichen feines Unfebens, und ber Dacht, die ihm daffelbe über andre giebt, angenehm find. Ein morgenlandischer Despot befummert fich wenig um Die Dochachtung feiner Bolfer; fflavifche Unterwurfigfeit ift fur ibn genug. Ein Denich bingegen, beffen Glud in ben Sanben folder Leute liegt, die feines gleichen find, ift genothigt, fich ihre Dochachtung zu erwerben. Allein biefe Unterwurfigfeit ift dem Despoten, Diefe Sochachtung ift dem

Republifaner nur darum-angenehm, weil fie ibm bas Bermpgen poer bie Belegenheit giebt, Die Leidenichaften und Begierden besto beffer zu befriedigen, melde die unmittelbaren Quellen des Bergnugens and. Barum ift Alcibiades ehrgeibig? Alcibiqdes bewirbt fich um einen Rubm, ber feine Ausschweifungen, feinen Uebermuth, feinen folep. penden Durpur, feine Schmaufe und Liebesbandel bedeckt: der es ben Athenern erträglich macht, den Liebesgott mit dem Blige Jupiters bewaffnet auf dem Schilde ibres Feldberen gu feben; der die Gemablin eines Spartamifchen Ronigs fo febr verblendet, baß fe ftoly darauf ift, für feine Bublerin gehalten gu werden. Obne diefe Bortbeile murde ibm Anfeben und Rubm fo gleichgultig feyn, als ein Saufen Rechens pfennige einem forintbifden Becheler.

Allein, spricht man, wenn es feine Richtigkeit hat, daß die Bergnügen der Sinne alles find, was uns die Ratur zuerkannt hat: was ist leichter und was braucht weniger Kunft und Anstalten, als glüdlich zu senn Buie wenig bebarf die Ratur um genug zu haben ?

Es ift mahr, die robe Natur bedarf wenig. Uns wissenheit ist der Reichthum des Bilden. Eine Bes wegung, die seinen Korper munter erhalt, eine Rahrung, die seinen Hunger stillt, ein Weib, schon oder hablich, wenn ihn die Ungeduld des Bedürfnisses spornt, ein schattiger Nasen, wenn er des Schlaft bedarf, und eine Soble, sich vor dem Ungewitter zu

fichern, ift alles was der wilde Menfch nothig bat um in einem Leben von achtzig Jahren fich nur nicht traumen zu laffen, daß man mehr bonnothen baben fonne. Die Bergnugungen ber Ginbildungefraft und Des Beschmade find nicht für ibn; er genießt nicht mehr als die übrigen Thiere, und genießt wie fie. Wenn er gludlich ift, weil er fich nicht für ungludlich balt, fo ift er es boch nicht in Bergleichung mit beme ienigen, für den die Runfte des Biges und des Geichmade die angenehmfre Art ju genießen, und eine unendliche Menge von Ergenungen ber Ginne und der Ginbildung erfunden baben, wovon die Ratur in ihrem roben Buftande feinen Begriff bat. Babr ift's, diese Bergleichung findet nur in dem Stande eis ner Gefellschaft Statt, die in einer langen Reihe von Jahrhunderten fich endlich ju einem gemiffen Grade ber Bollfommenbeit erhoben bat. In diesem Stande aber wird alles das jum Bedurfnif, mas der Wilde nur barum nicht vermiffet, weil es ibm unbetannt ift: und Diogenes fonnte ju Korinto nicht gludlich fenn, wenn er nicht - ein Rarr mare.

Gewisse poetische Ropfe haben fich ein gold nes Alter, ein ibe alische Arfabien, ein reitendes hirtenleben getraumt, welches zwischen der
roben Natur und der Lebensart des begüterten Theils
eines gestteten und finnreichen Boltes das Mittel
halten foll. Sie haben die verschönerte Natur von
allem demjenigen entsteidet, wodurch sie verschönert

worden ift, und diesen abgezogenen Begriff bie foone Ratur genannt. Allein (außerdem, daß biefe foone Ratur in ber nadten Einfalt, welche man ihr giebt, niemals irgendwo vorhanden mar) wer fiebet nicht, daß die Lebensart bes goldnen Alters der Dichter ju berjenigen, welche burch die Runfte mit allem bereichert und ausgeziert wird, was uns im Genuß einer ununterbrochenen Wolluft vor bein' Ueberdruß ber Cattigung bewahren fann, bag, fage ich, jene bichtepische Lebenbart zu diefer fich eben' fo verhatt, wie die Lebensart des wildeften Go a bioners au jener ? "Benn es angenehmer ift, in" einer bequemen Sutte gu wohnen, ale in einem bob. len Baume: fo ift es noch angenehmer, in einem geräumigen Spufe ju wohnen:, das mit den ausgeluchteften und wolluftigften Bequeutlichfeiten berfeben, und glenthalben mit Bildern bes Beranus gens ausgeziert ift. Und wenn eine mit Banbern' und Blumen, geschmudte Fillis beibenber ift als eine schmutige Wilbe: mus nicht eine bin unfern Schonen, beren natigliche Reitungen burch einen wohl ausgesonnenen und schimmernden Dus erboben werden, um eben fo viel beffer gefallen als jene Schaferin ?

# 3. Rapitel.

Beifterlehre eines achten Materialiften.

Wir haben die Ratur gefragt, Kalllas, worin bie Gludfeligfeit bestehe, und wir borten ihre Antwork. Ein schwerzenfreies Leben, Die angenehmfte Befrie" Digung unfrer naturlichen Bedurfniffe, und ber abwechfelnde Genuß aller Arten von Bergnugen, momit die Einbildungefraft, ber Dis und die Runfte unfern Ginnen gu fcmeicheln fabig find:" alles, mas der Menich forbern fann. Wenn es eine erhabnere Art von Gludseligteit giebt, fo tonnen' wir menigstens gewiß fenn, daß fle nicht fur und! gehort, ba wir nicht einmat fabig find, und eine Borftellung von ihr im madfen. Es ift wahr, ber' enthufiastische Theit unter ben Berehrern ber Gotter fcmeichelt fich mis einer gutlinftigen Gtidfetigfeit: gu welcher die Geele nach ber Berftorung bes Rorpers, euft gelangen foll. Die Geele, fagen fie, war' ebemale eine Areundin und Gespielin ber Botter, fie war unfterblich wie fie, und begleitete (wie Plato bomerifient) ben geflügelten Wagen Jupiters, um mit ben übrigen Unfterblichen die unverganglichen-Schonheiten au beschauen, womit die unermeglichen Raume über den Sfaren erfüllt find. Ein Rrieg, ber unter ben Bewohnern ber unfichtbaren Welt entstand, verwidelte fle in den Kall der Befiegten; 11 3 3 4

fle wurde bom himmet geffurgt, und in Rerter eines thierifchen Leibes eingefcoffen, um durch ben Berluft ihrer ehmaligen Bonne, in eis nem Buftande, ber eine Rette bon Plagen und Schmerzen ift, ihre Schuld auszutilgen. endliche Berlangen, der nie gestillte Durft nach einer Gladfeligfeit, die fie in feinem irbifden Gute findet. ift bas Einzige, bas ibr gu ihrer Qual von ihrem vormaligen Buftand übrig geblieben ift; und es ift unmoglich, daß fie biefe volltommne Geligfeit, wos durch fie allein befriedigt werben fann, wieder erlange, ebe fie fich wieder in ihren urforunglichen Stand; in bas reine Element ber Geifter, empor geschwangen hat. Sie ift atfo vor dem Lode teis ner andern Gludfeligfeit fabig, als berjenigen, beren! fle burch eine freiwillige Absonderung von allen' irbifden Dingen , burch Ertobtung aller irbifden Leibenschaften und Entbebrungen aller finnlichen Bergnugen, fühig gemacht wird. Rur burd biefe Entforperumg wird fie ber Befchauung ber mefentlichen und gottlichen Dinge fabig; worin bie Geifter-ibre einzige Rabrung aund biefe volltommne-Bonne finden, von welcher die Amlichen Menfchen Ath teinen Beariff machen tonnen. Goldergeftalt. fann fie nur, nachbem fte, burch verfchiebene-Grade der Remigung, von allem, was thierifch umb forperlich ift, gefäubert worden, fich wieder ju ber überirbifden Giffre erheben , mit ben Gottern

leben, und im unverwandten Anschauen des wefentlie den und ewigen Schonen, wovon alles Sichtbare bloß der Schatten ift, Ewigteiten durchleben, die eben fo grengens tos find, als die Bonne, von der fie überftromet worden.

Bielleicht giebt es Leute, Rallias, bei benen die Milglucht boch genug gestiegen ift, daß biefe Begriffe eine Art von Wahrheit fur fie baben. Es ift auch nichts leichters, als daß junge Personen von lebbafter Empfindung und feuriger Ginbildungsfraft. burch eine ein fame Lebensart und ben Mangel folder Begenstande und Areuden. worin fic diefes übermäßige Zeuer bergebren tonnte, von folden bodfliegenden Schie maren eingenommen werden, welche fo gefchieft find, ibre nach Bergnugen lechzende Seele durch eine Art pon Bolluft gu taufden, Die nur befto lebhafter ift, je verworrener und duntler die bezaubernden Santomen find, die fie hervorbringen. Allein ob diese Eraume, anger bem Gebirn ibrer Erfinder, und berjenigen, beren Ginbilbungefraft fo gludlich ift ihnen nachfliegen ju tonnen, einige Babrbeit ober Birt. lichfeit haben, ift eine Frage, beren Erorterung, wenn fie ber gesunden Bernunft aufgetragen wird, nicht zum Bortheil berfelben ausfallt. Wem anders als der Unwiffenheit und bem Aberglauben der alteften Belt baben bie Rymfen und Faunen, Die Rajaden und Tritonen, die Furien und die erscheinenden Schatten der Verftorbenen ibre

vermeinte Wirtlichfeit ju danten ? Je beffer wir bie Rorperwelt fennen lernen, defto enger werben die Grenzen des Geifterreiche. Ich will jest nichts das von fagen, ob es nicht wahrscheinlich fen, bag bie Briefterschaft, Die von jeber einen fo gablreichen Dre ben unter ben Menfchen ausgemacht, bald genug bie Entbedung machen mußte, was für große Bortheile man durch biefen Sang ber Menfchen gum Bunberbaren, von ihren beiben beftigften Leidenfchaften, ber gurcht und ber Boffnung, gieben tonne. Bir wollen bei ber Sache felbft bleiben. Worauf grundet fich die erhabene Theorie, pon wir reben ? Ber bat jemals biefe Gotter, diefe Geifter gefehen, beren Dafenn fle vorausfett? Belder Menfc erinnert fich beffen, daß er ehmals ohne Low per in den atherifden Gegenden gefchwebt, ben geflügelten Bagen Jupiters begleitet, und mit ben Bottern Reftar getrunten babe ? Bas für einen fechsten ober flebenten Ginn haben wir, um bas wirfliche Dafenn ber Gegenftande bamit gu erfennen, - womit man die Beifterwelt bevollert ? Gind es unfere innerlichen Ginne ? Bas find biefe anders als das Bermogen ber Einbildungsfraft die Erscheinum gen der außern Ginne nachjuaffen ? Was fieht bas inwendige Auge eines Blindgebornen ? Bas bort bas innere Dhr eines gebornen Lauben ? Dber was And die erhabensten Scenen, in welche die Einbil bungefraft auszuschweifen fabig ift, andere als neue

Bufammenfehungen, bie fie gerabe fo macht wie ein Rabchen aus ben gerftreuten Blumen in einem Parterr einen Prang ficht; ober bobere Brade beffen was die Sinnen einst empfunden baben, von welchen man jedoch immer unfabig bleibt. Ed einige flare Borkellung zu machen ? Denn was empfinden wir bei bem atherischen Schimmer, ober ben ambrofifchen Beruchen ber homerifchen Botter ? Wir feben, wenn ich fo fagen tann, ben Schatten eines Glanges in unfrer Einbildung: wir riechen, fo au fagen, ben Schatten eines lieblichen Duftes; aber wir feben feinen at berifden Glang, und empfinden feinen ambrofifden Geruch. Rury, man verbiete dem Schopfern der überirbifchen Belten fich feiner irdifden und finnlichen Dates rialten ju bedienen: fo werden ihre Belten (um mich eines ihrer Ausbrucke zu bedienen) ploBlich mieder in den Schoof des Richts juvud fallen. woraus fie gezogen worben.

Und brauchen wir wohl noch einen andern Beweis, um uns diese ganze Theorie verdächtig zu maschen, als die Methode, die man uns vorschreibt, um zu der geheimnisvollen Stuckeligkeit zu gelangen, welcher wir diesenige aufopfern sollen, die uns die Natur und unsve Sinnen andieten? Wir sollen uns den sichtbaren Dingen entziehen, um die unsichtbaren zu fehen; wir sollen aufhören zu empfinden, dar mit wir deste lebhafter santasseren können. Verstope

fet eure Ginnen, fagen fle, fo werbet ibr Dinne feben und boren, wooden biefe thierifden Menfchen, die aleich bem Biob mit ben Angen feben und mit ben Obren boren, fich teinen Begriff machen tonnen. Bine : postrefflice Diat, in Babrbeit! Die Goffler bes hippefrates werden bir beweisen, baf man feine heffere erfinden fann, um - mabnfinnig ju werben. Es ift febr mabremeinlich, bag alle biefe Geifter, Diefer Belten, welche fie bewohnen, und biefe Glud's Miateiten, welche man nach dem Code mit ihnen zu theilen bofft; nicht mehr Babrbeit haben; als bie Annefen, Liebesgotter und Grazien ber Dichter, als Me Garten ber Besveriben uhb bie Infein ber Eirce und Ratorfo, turn, ats alle diefe Spiele ber Einbils bungefraft, welche uns befuftigen, ohne baf wir fie fin wirklich batten. Die Religion unfrer Bater be-Sebit und, einen Inpiter, einen Apollo, eine Ballas, eine Afrobite su glaubens Laans aut! aber was für eine Borftellung macht man und von ihnen ? Jebermann nefteht, bag es umnoglith fen, biefe Gotter,

ift. Gleichwest ist der Jupiter des Fibias nichts andert als ein herr ifchae' Mann, bie Cythere nichts mehr als ein sch die Werb; von dem Gott micht der Erichenland den dieses Besich. Ein Welth in Griechenland den dieses Besich.

Diefe Gottliten auf eine volltommnere Beife abgu-

Bot ifin untredtiches Legen : bei bei : Stern 3" aber

die Begriffe die wir uns dazum machen, find entweder aus den finnlichen Wolfusten, oder den feinern und geistigern Freuden, die wir in diesem Leben zu fahren haben, zusammen geseht; es ist else klat, das wir teine achte Borftellung pan dem Leben des Geister und von ihren Arenden baben.

Id will biermit nicht laugnen, bag es Gotter. Beifter, oder volltommunere Wefen als wir find, geben tonne, oder vielleicht wirklich gebe. Alles mas meine Schluffe bemeisen, ift bieß: "bas wir unfibia find. uns eine richtige Borftellung won ihnen ju machets. sber furs. bak wir nichts von ihnen miffen." Wiffen wir aber nichts, weder von ihrem Zufande noch von ihrer Ratur, fo ift es fur uns eben fo viel als ob fie gar nicht waren. Anazagoras bewies mir einft mit bem gangen Entbufiadung eines Sternfebere, daß ber Mond Einwohner babe. . Wieleint lagte er bie Babrheit. Allein mas find binis Routbewohner für bich ober mich? Deineft bu, ber Ros nig Kilippus werbe fich bie minbefte Sorge machen. die Griechen mochten fie gegen ihn ju Sulfe rufen ? Es mogen Cinwobner im Monde fenn : aber fur unb ist der Mond weder mehr noch weniger als eine Leere glangende . Scheibe, Die unfre Rachte erbeitert. und unfre Beit abmift.

Wenn as benn alfo, mein lieber Rallias, mit allen fenen, überfinnlichen Dingen biefe Bewandich ibat und nothwendig baben mich, wie thoriche wie ich

den Plan unfere Lebens auf Schimaren zu grunden. und und ber Gludfetigfeit, beren wir wirflich genies Gen fonnten, ju begeben, um une, wie ber hund im Rit, init nagewiffen Doffinmgen', ben Schitten anfrer Bunfche, ju fveifen ! Bas tonnte widerfinniger fenn, als die Arucht feines Dafenns zu verlieren, in Saffwung fich bafur ichablos an balten , wenn man nicht mehr fevn mird! Denn daß wir ist leben. und daß Diefes Leben aufboren wird, bas miffen wir aupifer ab ein andres alsdann ankange beift meniafind unacroif; und wenn et auch werviß ware. fo ift bod unmöglich bas Berhalenis gegen bas igige au boftimmen, ba wir tein Mittel haben, und einen deten Bezriff bavon au machen. Laf und alfo ben Man unfere Lebens auf bas grunden, was wir fenmen und wiffen; und nachdem wir gefunden baben. mas das gludliche Leben aft, ben gerabeften und Aderften Wee fuchen . auf dem wit barn gelangen fonnen.

The second of th

हैं। प्राप्त के अनुकार का अपने के स्टेस्टर के अपने के अपने का अपने के अपने के अपने के अपने के अपने के अपने के

## 4 Rapitel

Borin Dippigs eine feine Renntnif ber. Beit ju zeigen icheint.

Ra babe icon bemertt, bag bie Gludfeligfeit, welche wir fuchen, nur in bem'Stand einer Gefell Schaft, bie fich fon gu einem gewiffen Grabe ber Bolltom menteit erboben bat. Statt finde: In einer folden Gefellichaft entwideln Ech alle biefe manniefeltigen Grabe von Befdicklich Beiten . Die bei bem roben Den fich en ber wenig Sebarf, einfam lebt, und wenig Leidenfchaften bat, immer muffige Sabigfeiten bleiben. Die Einführung des Gigenthums, Die Ungleichheit ber Guter und Stanbe, Die Armuth ber einen , ber Ueberfluß , bie Menwigkeit: und Bragbeis ber anderer, Diefes:And bie wahren Gotter ber Runfte, die Merture und die Mufen, benen wir ibre Erfindung ober boch ibre Bolltommenbeit au banten baben. Wie viele Menichen muffen ibre Bemubungen vereinigen, um einen einzigen Reichen gu befriedigen! Diefe bauen feine Felder und Beinberge, jene pflangen feine Luftgarten ; andre bearbeiten den Marmor, woraus feine Wohnung aufgeführt wird; Taufende burchfdiffen ben Ocean, um ibm die Reichthunter frember gander suguführen : Caufende beschäftigen fic Die Seide und

den Burpur gu bereiten, die ibn' fleiben, Die Lapeten , die feine Bimmer fcmuden , die fostbaren Ge fafe, woraus er ift and trinft, und bas weiche Lager, worauf er ber wolligftigen Rube genießt; Caufende ftrengen in fcbtoflofen Rachten ihren Bis an. um neue Begnemlichfeiten, neue Wollufte, eine leich. tere und angenehmere Art die leichteften und angenehmften Berrichtungen, die uns die Ratur auferlegt, au thun, fur ibn au erfinden, und burch bie Baubereien der Kunft, Die den gemeinsten Dingen einen Schein ber Reubeit ju geben weiß, feinen Eta au toufden, und feine bom Genuß ermubeten Ginnen aufzumeden. Rur ibn arbeitet ber Mabler, der Low funftier, der Dichter, ber Schauspieler, und übermin-Det unendliche Schwierigfeiten , um Runfte pur Bolltommenheit zu treiben, welche die Anzahl Teiner Erger aungen vermehren follen. Allein alle diefe Leute, welche für ben aludlich en Menfchen arbeiten, wurden Re es thun, wenn fie nicht felbft gludlich ju fern wunfchten ? Rur wen, arbeiten fie als fur benienigent. der ihre Bemubung ibn ju vergnügen besohnen fann? Der Ronig von Berfien felbft ift nicht machtig genug, einen Beuris ju gwingen, bag er ibm' eine lebe mable. Rur die Zauberfraft, des Goldes meldem eine allgemeine Uebereintunft der gefitteten Bolfer den Werth aller nublichen und angenehmen Dince beigelegt bat, fann das Genie und den Rleif einem . Mibas bienftbar mechen, ben obne feine Schit

vielleicht taum wurdig ware, bem für ihn arbeitenden Mabler die Karben zu reiben.

Die Kunft, fich die Mittel jur Glückfeligkeit zu verschaffen, ist also schon gefunden, mein lieber Kallias, so bald wir die Kunst gefunden haben, einen genugsamen Borrath von diesem wahren Steine der Beisen zu betommen, der uns die ganze Ratur unterwirft, Millionen unsers gleichen zu freiwilligen Stlaven unfrer Ueppigkeit macht, und in jedem schlauen Kopf einen dienstwilligen Stertur, und, durch den unwiderstehlichen Glanz eines goldnen Regens, in jeder Schonen eine Dande sinden lästt.

Die Kunft reich zu werden, Kallias, ift im Grunde nichts anders, als die Kunft, sich bes Eigenthums andrer Leute mit ihrem guten Billen zu bemächtigen. Ein Desopt hat unter dem Schutz eines Borurtheils, welches denjewigen sehr abnlich ist, womit die Negypter den Krotodill vergöttern, in diesem Stade ungemeine Bortheile. Da sich seine Rechte so weit erstreden als seine Racht, und diese Macht durch Leine Pflichten eingeschränkt ist, weil ihn niemand zwingen kann sie zu erfüllen: so kann er sich das Wermögen seiner Unterthanen zueignen, ohne sich das vum zu bekummern, ob es mit ihrem guten Willen geschieht. Es kostet ihm keine Mühe, unermesliche Beichthunger zu erwerben; und, um mit der unmäs

hiaften Schwelgerei in Ginem Lage Millionen gu perschwenden, braucht er nur den Theil des Bolles. den feine Durftigfeit gu einer immer mabrenden Urbeit verdammt, an biefem Lage - faften gu lafe fen. Allein, außerdem, daß diefer Bortheil nur febr wenigen Sterblichen ju Theil werden fann, ift er auch nicht fo beschaffen, bag ein weiser Mann ibn beneiden fonnte. Das Bergnugen bort auf Bergnus gen gu fenn, fobald es uber einen gewiffen Grad getrieben wird. Das llebermaß der finnlichen Bollufte gerftoret die Werfgeuge ber Empfindung: das Uebermaß der Bergnugen der Einbildungefraft berberbt ben Gefchmad bes Schonen, indem fur unma-Sige Begierden nichts reigend fenn tann, mas in die Berhaltniffe und das Chenmaß ber Ratur eingefcolob. fen ift. Daber ift das gewohnliche Schickfal eines morgenlandischen Fürsten, der in die Mauern feines . Serails eingeferfert ift, in den Armen der Wolluft bor Erfattigung und lleberdruß umgufommen. vergeht vor langer Beile, indes die fußeften Beruche, bon Arabien vergeblich für ibn duften, die geiftigften Weine ihm ungefostet aus Rryftallen entgegen bline ten, taufend Schonbeiten, beren jede ju Dafos einen Altar erhielte, alle ihre Reigungen, alle ihre buble. rifden Runfte umfouft verfdwenden, feine fchiaffen Sinnen ju erweden, und gehn taufend Stlaven feiner Ueppigfeit in die Bette eifern, um unerborte und ungeheure Bollufte gu erbenten, welche

vielleicht fabig seyn mochten, das abgestumpfte Gefuhl dieses unglindfeligen Gludlichen auf etliche Augenblide zu tauschen. Wir haben also mehr Ursache
als man insgemein glaubt, der Natur zu danten,
wenn sie uns in einen Stand fest, wo wir das Vergnügen durch Arbeit, ertaufen mussen, und
umfre Leidenschaften erst maßigen lernen, eh wir zu
einer Gludseligteit gelangen, die wir ohne diese
Mäßigung nicht genießen konnten.

Da nun die Despoten — und die Straffenrauber die Einzigen find, denen es (au f ihreGefahr) zusteht, sich des Vermögens andrer Leute mit Gewalt zu bemachtigen: so bleibt demjenigen, der sich aus einem Zustande von Mangel und Abhanglichteit empor schwingen will, nichts anders übrig, als "daß er sich die Geschicklichkeit erwerbe, den Vortheil und das Vergnirgen der Lieblinge des.

Unter ben vielerlei Arten, mie dieses gescheben fann, find einige dem Menschen von Genie, mit Ausschluß aller übrigen, vorbehalten; und diese theilen fich, nach ihrem verschiedenen Endawed; in zwei Raffen ein, wovon die erste die Vordheite, und die andre das Vergnugen des beträchtlicheften Theils einer Ration zum Gegenstande hat. Die erste, unter welcher die Regierunges und Kriegsfunfte begriffen find, scheint ordentlicher, Weise nur im freien Staaten Plat zu finden;

die andre hat feine Grenzen als ben Grab bes Reichthums und ber Meppiateit eines jeden Bolts, von welcher Art' feine' Staateverfaffung fenn mag. In bem armen Athen murbe ein guter gelbberr unendliche Dal bober gefchiet als ein guter Mabler. In bem reichen, wolfuftigen Athen bingegen giebt man fich feine Dube gu untersuchen, wer bertuchtigfte fen ein Kriegsbeer anzuführen. Dan bat wichtigere Dinge gu entscheiben. Die Frage ift, welche unter etlichen Tangerinnen bie artigften Zuße bat und die leichteften Grrunge macht? Db bie Der' nus des Prariteles, ober des Altamenes die schonere ift? - Daber kommt es auch, daß die Runfte des Genies von der eiften Muffe, für fich allein; felten gum Reichthum fuhren. Die großen Talente, bie großen Berbienfte und Bugenden ; bie baju erforbert worden, finden fich gemeiniglich nur in armen und emporftrebenden Republiten, bie alles, was man für fle thut, nur mit l'orbertrangen bezahlen. In Stuaten aber; wo Reichthum und Heppiateit foon bie Oberhand gewohnnen haben; funn indn gfler biefer! Satente und Dugenbeng welche bie Regierungermft! swi erforbeit fifeint, entBebren. Man fann in' follben Statten Gefege geben, ofine ein Colon, Rtiegsbeere unfuhren, obne ein Leonibas ober Bhemift offee ju fenn: Berifles, Attibiades, regierten" su Meben ben Gtant und führten bie Botton on ; obgleich jener nue ein Redner mar;

und diefer feine andre Runft fannte, als die Runft, herzen zu fangen. In folden Freuftaaten bat Das Bolf Die Gigenschaften, Die in einem despotischen ber Einzige bat, ber fein Sflave ift : man braucht ibm nur ju gefallen, um ju allem tuchtig befunden gu werben." Perifles berrichte, ohne die außerlichen Beichen ber foniglichen Burde, fo unumschrantt in bem freien Athen, als Artarerres in bem unterthanigen Affen. Geine Talente, und die Runfte, die er non der fconen Afpafia gelernt hatte, erwarben ibm eine Art von Oberherrschaft, die nur befto upe umidrantter war, ba fie ihm freiwillig jugeftanden murde. Die Kunft eine große Meinung von fich guerweden, die Runft ju überreben, bie Runft, pon ber Eitelfeit der-Athener Bortheil, qu Dieben und ihme Leidenschaften su lenten, machten feine gange Reg, gierungstunft aus. Er verwidelte bie Repus blif in ungerechte und ungludliche, Rriegey eres Schopfte Die offentliche Schattammer, erhitterte Die, Bundegenoffen durch gewaltjame Ernreffungen & und damit das Bolf feine Beit batte, eine fo fonobe Staateverwaltung genauer, gu begbechteng fo bauete er Schaufpielhaufer, gab ihner fcone, Bildfaulen und Gemablbe gu feben , unterhielt effe mit Tangerinnen und Birtuofen, und gemobnte fie fo febr an diefe abwechfelnden Ergenungen, bas die Borftellung eines neuen Stude, ober ber Wette. ftreit unter etlichen Sintenfpielern gulett Stant

angelegenheiten wurden, über melden man Diejenigen vergaß, die es in der That waren! Rur funfgig Jahre fruber wurde man einen Res rifles für eine Pest der Republit angefeben baben: damals murbe Perifice ein Ariftides allein gewesen seyn. In feinem Beitraume mar er. aerade fo wie er war und meil er fo mar, der großte Mann bes Stgats; ber Mann, ber Athen au bem bochften Grabe ber Macht und bes Glanges ere bob, ben es erreichen fonnte: ber Mann, beffen Beit ale, das goldne Alter ber Mufen in allen fünftigen Jahrbunderten angezogen werden wird; und. mas für ibn felbit bas wichtigfte mar, ber Mann, für welchen die Ratur die Euripiden und Arie ftofane, die Bidias, die Beuris, die Dame nen und die Afpafien jufammen brachte, um fein Privatleben fo angenehm ju machen, als fein offente. liches Leben glanzend war. Die Kunft über die. Einbildungefraft ber Denfchen zu berrichen. Die geheimen, ihnen felbft verborgenen Eriebfebern ibrer Bewegungen nach unferm Gefallen zu lenten, und fie au Wertzeugen unfrer Abfichten zu machen, indem wir fle in der Meinung erhalten, baff wir ce von den ihrigen find, " ift alfo, obne &weis fel, diejenige, die ihrem Befiter am nutlichften ift, und dief ift die Runft, welche die Gofiften lebren und ausüben; die Runft, welcher fie bas Unseben, die Unabhanglichfeit und die gludlichen Bielands 2B. 9. 250.

Rage, beren fie genieben, ju danken haben. Du tannft bir leicht vorstellen, Rallias, bag fie fich in etlichen Stunden weber lebren noch lernen läßt: alleit meine Absicht ift auch für ist nur, dir übershaupt einen Begriff davon ju geben.

Dasjenige, was man de Beisheit der Sofiften nennt, ift Die Gefchidlichfeit, fich ber Menfchen fo gu bedienen, bas fie geneigt find, unfer Bergnugen ju befordetn, oder überhaupt bie Werts seuge unfrer Abfichten gu fenn. Die Beredfam= teit, welche biefen Ramen erft alebann verbient: wem fie im Stand ift, Die Bubbrer, wer fie auch feyn mogen, von altem gu aberreben mas wir wollen, und in jeden Grad einet' feben Leibenfdaft gu feben, die gu unfrer Abficht nothia ift; eine folde Beredtfanfeit ift unftreitig ein unentbebrlichet Werfgeud, und bas pornehmite wodurch bie Gofffen Diefen Swed! erreichen. Die Sprachlebrer bemüben fich, junge Leute ju Rednern ju bilben : bie Gefiften thun mebe ; fie lebren fie lieberreder su- werden, wenn mir diefes Wort erlaubt ift. hierin allein besteht das Erbabne einer Runft, die vielleicht noch niemand in bem Grade befeffeir bat, wie Alcibia bes, ber in unfern Beiten fo viel Auffebens gemacht bat. Der Beife bedient fich biefer Ueberrebungsgabe nur als eines Wertzeugs ju bobern Abfichten. Alcibiades überlaßt es einem Antifon, fich mit Ausfeilung- einer funftlich gesetten Rede gu bemüben; er überre-Det indeffen feine Landsleute, bag ein fo liebenswurdiger Mann wie Alcibiades das Recht habe ju thun was ihm einfalle; er überredet bie Spartaner gu vergeffen, baß er ihr Feind gewefen, und daß er es bei ber erften Gelegenheit wieder fenn werde; er überredet die Konigin Limea, die Mutter eines jungen Alcibiades burch ibn gu werben, und bie Gatrapen des großen Ronigs, daß er ihnen die Athener au eben der Beit verrathen wolle, da er diefe überredet, daß fie ibn mit Unrecht für einen Berratber bieften. Gine folde Heberredungefraft fest bie Gefdidlichfeit voraus, jede Gefalt angunehmen, modurch wir demienigen gefällig werden konnen, auf ben wir Abfichten haben; die Geschicklichkeit, fich ber verborgenften Bugange feines Bergens zu verfichern, feine Leibenschaften, je nachdem wir es nothig finden, au erregen, au liebkofen, eine durch die andre gu verstarten, ober zu schwächen, ober gar zu unterbruden: fie erfordert eine Befalligfeit, bie von ben Gittenlehrern Schmeichelei genannt, wird, aber biefen Ramen nur alsbann verdient, wenn fie von den Gnathonen, die um die Tafeln der Reichen sum= fen, nachgeafft wird, - - eine Gefalligfeit, die aus einer tiefen Renntniß der Menfchen entspringt, und das Gegentheil von ber lacherlichen Gprodigfeit gewiffer gantaften ift, Die den Menfchen übel nebmen, daß fie anders find als wie diefe ungebetenen

Sefetzeber es haben wollen; turz, diejenige Gefalligkeit, ohne welche es vielleicht möglich ist, die hochachtung, aber niemals die Liebe der Menschen zu erlangen; weil wir nur diejenigen lieben konnen die,
uns ähnlich sind, die unsern Geschmack haben oder zu
haben scheinen, und so eifrig sind, unser Bergnügen
zu befordern, daß sie hierin die Aspasia von Rilet zum Muster nehmen, welche sich bis and Ende
in der Gunst des Peritles erhielt, indem sie in demjenigen Alter, worin man die Seele der Damen zu
lieben psiegt, sich in die Gränzen der Platonischen
Liebe zurück zog, und die Rolle des Körpers durch
andre spielen ließ.

Ich lese in beinen Augen, Rallias, was du gegen diese Kunste einzuwenden haft, die fich so übel mit den Borurtheilen vertragen, die du gewohnt bist für Grundsätze zu halten. Es ist wahr, die Kunst zu teben, welche die Sofisten lehren, ist auf ganz andre Begriffe von dem, was in sttlichem Berstande schon und gut ist, gebaut, als diesenigen hegen, die von dem idealischen Schonen und von einer gewissen Lugend, die ihr eigner Lohn seyn soll, so viel schone Dinge zu sagen wissen. Allein, wenn du noch nicht muder bist mir zuzuhören, als ich es bin zu schwatzen: so dente ich, es soll mir nicht schwer werden dich zu überzeugen, das das idealische Schone und die idealische

fenen Geistermahrchen, beren ich vorhin erwähnte, in bie nämliche Riaffe gehören.

## 3. Rapitel.

## Der Anti = Platonismus in nuce.

Mas ift bas Schone? Bas ift bas Gute?-Che wir diese Frage beantworten tonnen, muffen wir, baucht mich, vorher fragen: Was ift bas, was die Menschen icon und gut nennen? Wir wollen vom Schon en anfangen. Bas fur eine une endliche Berichiebenheit in den Begriffen, die man fich bei ben verschiedenen Bolfern des Erdbodens von ber Schonheit macht! Alle Welt fommt barin überein, baf ein fcones Beib bas iconfte unter allen Werten ber Ratur fen. Allein wie muß fie fenn, um für eine volltommne Schonbeit in ibrer Art gehalten ju werden? Bier fangt ber Biderfpruch an. Stelle bir eine Berfammlung von fo vielen Liebe babern vor, als es verschiedene Ragionen unter verfdiedenen himmeleftrichen giebt ; was ift gewiffer als baß ein jeder ben Borgug feiner Geliebten vor benübrigen behaupten wird? Der Europaer wird bie-blendende Beife, der Dobr die rabengleiche

Somarte ber feinigen vorgieben : Der Stieche wird einen fleinen Mund, eine Bruft, die mit der boblen Sand bededt werden fann, und bas angenehme Ebenmaß einer feinen Geftalt; ber Afritaner bie eingedrudte Rafe, Die blichte Saut, und die aufge-Schwollnen Lippen; ber Berfer die großen Augen und ben ichlanten Buchs: ber Gerer bie fleinen Augen, den runden Wanft und die winzigen guße, an ber feinigen bezaubernd finden. Sat es vielleicht mit bem Schonen im fittlichen Berftande. mit dem mas fich gegiemt, eine andre Bewand-3d glaube nein. Die Spartanifden mif ? Bungfrauen ichenen fich nicht in einem Aufzuge gefeben ju werden, wodurch in Athen bie geringfte offentliche Rese fich entehrt bielte. In Perfien wurde ein Arauengimmer, bas an einem offentlichen Orte fein Beficht entblokte, eben fo angefeben werden, ale in Smorna eine die fich ohne alle Rleidung feben liefe. Bei ben morgenlandifden Boltern erfordert der Bobistand eine Renge von Beugungen und unterthanigen Geberden, die man gegen diejenigen mocht bie man ehren will; wir Griechen finden diese Soflichfeit eben fo Schandlich und fflavenmafie, ale die Attifche Urbanitat ju Verfevolis grob und baurifch icheinen murbe. Bei den Griechen bat eine Freigeborne ibre Chre verloren, die fich den jungfraulichen Gurtel von einem andern als ihrem Manne aufiden laßt; bei gewiffen Boltern jenfeits

bes Bannes ift ein Midden befto vorzuglicher, ie mehr es Liebhaber gehobt hat, Die feine Reihungen aus Erfahrung anguruhmen wiffen. Diefe Berichies benbeit ber Begriffe bom fitlichen Schonen zeigt fich Wicht nur in besondern Gebrauchen und Gewohnheis Ben verftriebener Bolfer, wovon fich bie Beifpiele ins Unendliche baufen ließen; fondern fetoft in bent Bemiffe, ben fie fich überhaupt von ber En a end mas wen. Bei ben Romern ift Engend und Choferfeit einerlei; bei ben Athenern ichlieft biefes Wort Mile Arten bon nutlichen und angenehmen Eigens fcaften in Ad. Bu Sparta tennt man feine anbre Aunend ale ben Geborfan gegen bie Gefete; in bese watifchen Reichen feine andre, ale die fflavifche Uns terthamafeit gegen ben Monarchen und feine Satras ven t'am' faspifchen Meere ift ber tugenbhaftefte, ber am boffen rauben tann und bie meiften feinde et faladen bat; in bem warmften Striche von Indien bat wer ber die bochfte Tugend erreicht, ber fich durch sine vollige Unthatigfeit, ibrer Meinung nach. ben Gottern abnlich macht.

Bus folget nun ans allem diefen Beispielen ? Ift nichts an fich folbst schon ober recht? Giebt es tein gewisses Mobell, wonach dasjenige, was schon ober stetlich ist, beurtheilt werden muß? Wir wollen seben. Wenn ein solches Modell ist, so muß es in ber Natur seyn. Denn es ware Thorheit, fich einzuchisben, daß irgend ein Pygmalion eine Bilde

faule fonisen fonne, welche Tooner, ware, als bie berühmte Ernne, die fich der Bolltommenbeit aller Formen ihrer Geftalt dermaßen bewußt war, bag fie tein Bedenten trug eine unendliche Menge bon Mer gen au Richtern barüber au machen, ale fie an einem Befte ber Eleufinifchen Gottinnen fich, blof in ihre langen fliegenden Daare eingebullt, offentlich im Meers babete. Gewiß, ift Die Benus eines jeden Balls nichts anders als die Abbildung berjenigen Frau, bei welcher fich, nach dem allgemeinen Untheile biefes Bolts, Die Ragionalschonbeit im bochften Grabe ber finden wurde. Aber meldes unter fo vielerlei DRos bellen ift benn an fich felbft bas ichonike? Bet foll unter fo vielen, die an den goldnen Apfel mit anscheinend gleichem Recht Anspruch machen, ben Muse lalag geben ? Wir wollen as verfunden. Gefett, ce wurde eine allgemeine Berfammlung angestellt, wonn eine jede Ragion ben iconften Mann und bas fconfte Weib, nach ihrem Ragionalmobell gu urtheilen; geschielt batte, und wo bie Weiber gu enticheiben hatten, welcher unter allen Diefen Mitwerbenn um den Breis der Schonbeit ber iconfte Many, und die Manner, welche unter allen das fconfte Weib mara-Dieg vorausgesett, fage ich, man wurde gar balb Diejenigen aus allen übrigen aussondern biefunter Diefen milben und gemäßigten Simmelsftrichen gebos ren worden maren, wo die Ratur allen ihner Bene ten ein feineres Chenmaß der Geftalt, und

eine angenehmere Difdung ber garben go geben pflegt. Denn die vorzugliche Schonbeit ber Ratur in ben gemakigten Sonen erftredt fic wom Denfchen bis auf die Pftangen. Unter Diefen auserlefenen von beiden Befdlechtern wurde vielleicht ber: Boraug lange ameifelbaft fenn: allein endlich wurde doch unter ben Mannern berjenige ben . Breis erhalten, bei beffen Landeleuten die verschiede men avmnaftifden lebungen ohne liebermaß, und in dem bochften Grade der Bollfommenbeit getrieben murden ; und alle Manner murben mit Giner Stimme Diejenige für bie Schonfte unter ben Scho nen erflasen, die von einem Bolle abgeschicht wors ben mare, welches bei ber Erziehung ber Tochter ble - moalichfte Entwidfung und Pflege der natürlichen Schonbeit jur Sauvtfache machte. Der Sparto ner wurde alfo vermuthlich für ben fconften Mann, und bie Berferin fur bas fconfte Weib erflart werben. Der Grieche, welcher ber Ammuth den Borgug vor der Schonbeit giebt, weil Die Griechischen Weiber mehr reitend als fcon find. wirde nichts befte weniger zu eben der Beit ba fein Ders einem Madden von Vafos ober Miles ben Boraug gabe, betennen muffen, daß die Beeferin fconer fen : und eben biefes murde ber Serertbun, ob er aleich das breifache Kinn und ben Banft feiner Banbemannin reis en ber finden wurde. Bennutitish bat jes die namliche Bewandtnif wit

bem fittlichen Ochbnen. Comroft and bierin bie Berschiedenbeit der Begriffe unter verfcbiednen Bonen ift, fo wird boch fowerlich geläugnet werben tonnen , daß ber Breis ber Sitten berjenigen Ragion gebubre, welche bie geiftreichfte, bie ausgebildetfte, Die belehtefte, apfelliafte, und angenehmfte ift. Die ungezwungne und einnehmende Urbanitat des Athes ners muß einem jeden Kremben angenehmer fenn, als die abgemefine, ernsthafte und ceremonienvolle Soffienfeit bes Morgenlanders. Das perbindtiche Befen . Der Schein von Leutfeligfeit . Den iener feie men fleinsten handlungen ju geben weiß, muß vor bem feifen Ernft des Berfers, ober ber rauben Butherniafeit des Stythen eben fo fehr ben Docs ang erhatten, ale ber Dut einer Danie von Omprna; ber bie Schonbeit weber nang verbaltt noch nann ben Augen Dreis niebt, por berilliers mummunda ber Morgenlanderin; ober ber thierifden Bloge einer Bilden. Das Dufter ber aufgetlarteften und gefelligften Ragion icheint alfa Die wahre Regel des fittlichen Schonen, ober des Unftanbigen gu fenn, und Athen und Smorna End bie Schulen worin man feinen Gefdmad und feine Sitten bilben muß.

Allein nachdem wir eine Regel für das Schöne gefunden haben, was für eine werden wir für das was Recht ist, sinden? wowon so verschiedene und widersprechende Begüsse unter den Renschen berrs schen, daß eben dieselbe Handlung, die bei bem einen Bolle mit Lorbertranzen und Statuen belohnt wird, bei dem andern eine schmähliche Todesstrasse verdient, und daß kaum ein Laster ist, welches nicht irgendwo seinen Altar und seinen Priester habe. Es ist wahr, die Gesehe sind bei dem Bolle, welchem sie gegeben sind, die Richtschur des Rechts und Unrechts; allein, was bei diesem Bolle durch das Geseh besohten wird, wird bei einem andern durch das Geseh verboten.

Die Frage ift alfo: Giebt es nicht ein allaes meines Gefet, welches bestimmt, was an fich felbft Recht ift? Ich antworte Ja: und biefes allgemeine Gelet, was tonnt' es anders fenn als die Stimme ber Ratur, die ju einem jeden fpricht: Suche bein eigenes Beftes; ober mit anbern Worten: Befriedige beine naturlichen Begierden, und genieße fo viel Bergnugen als du fannft. Dief ift bas einzige Gefes, bas die Ratur bem Menfchen gegeben bat; und fo lang' er fich im Stanbe der Ras tur befindet, ift bas Recht, bas er an alles hat, was feine Begierben verlangen, ober mas ihm gut ift, burd nichts anders als bas Dag feiner Starte eine geschräntt; er darf alles, was er fann, und ift feinem andern etwas fontbig. der Stand ber Gesellschaft, welcher eine Anzahl von Menfchen gu ihrem gemein fich nftlichen Beftete vereiniget, fest ju jenem einzigen Gefete ber Ratur; fuche bein eigenes Beftes, bie Ginfchrantung,

sone einem andern zu schaden. Wie also im Stande der Ratur einem jeden Menschen alles recht ift, was ihm nütlich ift: so ertiart im Stande der Gefellschaft das Gesetz alles für unrecht und straswürdig, was der Gesetzlichaft schädlich ift; und verbindet hingegen die Vorstellung eines Borzugs und belohnungswürdigen Verdiensten frest mit allen Handlungen, wodurch der Auten oder das Vergnügen der Gesellschaft befördert wird.

Die Beariffe von Sugend und Lafter grunden fic alfo eines Theils auf ben Bertrag, ben eine gewife Gefellichaft unter fich gemacht bat, und in fo ferne find fie willführlich; andern Theils auf dasjenige, mas einem jeden Bolte nutlich oder fcabe lich ift: und daber fommt es, daß ein fo grofer Biderforuch unter ben Befeten verfchiedener Ragionen herrichet. Das Klima, die Lage, die Regierungsform, die Religion, das eigne Temperament und ber Ragionaldarafter eines jeden Bolts, feine Lebensart. feine Starte ober Schwache, feine Armuth ober fein Reichthum, bestimmen feine Begriffe von dem, masibm aut oder ichablich ift. Daber diese unendtiche Berfciedenheit des Rechts oder Unrechts unter den polis cierten Ragionen; daber der Kontrast der Moral der alubenden Bonen mit der Moral der fatten gander. der Morat der freven Staaten mit der Morat der despotischen Reiche, ber Moral einer armen Res

publit, welche nur durch den friegerischen Geift gewinnen kann, mit der Moral einer reichen, die ihren Wohlstand dem Geiste der Handelschaft und dem Frieden zu danken hat; daher endlich die Albern- heit der Moratisten, welche sich den Kopf zerbrechen, um zu bestimmen, was für alle Razionen recht sey, ehe sie Auflösung der Aufgabe gefunden haben, wie man machen könne, daß eben dasselbe für

alle Ragionen gleich nutlich fep.

Die Sofiften, beren Sittenlehre fich nicht auf abgezogene Ideen, fondern auf die Ratur und wirk liche Beschaffenheit ber Dinge grundet, finden bie Menfchen an einem jeben Orte fo, wie fie feyn tonnen. Gie icaben einen Staatsmann ju Atben, an fich felbft, nicht hober ale einen Gaufler an Derfevolis, und eine Matrone von Sparta ift in ihren Augen fein bortrefflicheres Wefen ats eine Lais ju Rorinth. Es ift mabr, ber Gaufler wurde ju Athen, und die Lais ju Sporta fchablich fenn: allein ein Aristides wurde zu Versepolis, und eine Spartanerin ju Rorinth, wo nicht eben fo fcadlich, doch wenigstens gang unnuglich fenn. Idealisten, wie ich diese Filosofen zu nennen pflege, welche die Welt nach ihren Ideen umfcmelgen wollen, bilden ibre Lebriunger gu Menfchen, bie man nirgende für einheimisch ertennen tann, weil ibre Moral eine Gesetgebung voraussett, welche nirgends porhanden ift. Gie bleiben arm und unge-

achtet weil ein Bolt nur bemienigen Sochachtung und Belohnung quertennt, ber feinen Rugen beforbert, ober boch au beforbern icheint : ja, fie werden als Berberber ber Jugend und als beimliche Reinde ber Gefellfchaft angeseben, und die Landesverweisung ... oder der Giftbecher ift julent alles, mas fie fur die undantbare Bemubung davon tragen, die Menichen au entforpern, und fie in die Rlaffe ber mathe= mathifden Bunfte, Linien und Dreiede ju erhes ben. Rluger ale biele eingebildeten Beifen, Die; wie jener Citherschläger von Aspendus, nur in und für fich felbft unfecieren, überlaffen die Goffen ben Gefenen eines jeben Bolfe, ihre Burger' zu lehren was Recht ober Unrecht fer. Da We fetbit gu feinem befondern Staatstorper gebo= ren, fo genießen fle die Borrechte eines Weltbur= ders: und indem fie ben Gefesten und ber Reli= gion eines jeden Bolts, bei bem fie fich befinden, diejenige Adtung bezeigen, welche fie vor allen Ungelegenheiten mit den Sandhabern derfelben fichert, fo ertennen und befolgen fie doch in der Chat fein andres als jenes allgemeine Gefen der Ratur, weldes bem Menfchen fein eignes Beftes gur einzigen Richtschnur giebt. Alles, wodurch ihre naturliche. Rreiheit eingeschrantt wird, ift Die Beobachtung einer nutlich en Rlugheit, Die ihnen vorschreibt, ihren Sandlungen die Farbe, ben Schnitt und bie Ausgierung gu geben, wodurch fie benjenigen, mit

welchen fie gu thun baben, am gefälligften werden. Das moratifche Schone ift fur unfre Sandinngen eben das, mas ber Bus fur umfern Leib; und est ift eben fo nothig, feine Aufführung nach den Bore urtheilen und bem Befchmad berjenigen zu mobeln. mit benen man lebt, als es nothig ift fich fo au fleis ben wie fie. Ein Denfch, ber nach einem gewiffen befondern Modell gebitdet worden ift, follte, wie bie wandelnden Bilbfaulen bes Dabalus, an feinen vaterlichen Boben angefeffelt werden ; benit er ift nirgende an feinem Plat ale unter feines aleichen. Ein Spartaner wurde fich nicht beffer ichiden die Rolle eines oberften Stlaven des Arta= rerres au fvielen , ale ein Sarmater fich ftliefte Dos lemarchos (Rriegeminifter) ju Athen gu fein. Der' Beife bingegen ift ber allgemeine Denfch, der Menfc, dem alle Farben, alle Umftande, alle Berfaffungen und Stellungen anfteben; und er ift es eben darum; weil er feine besondre Boruttbelle und Leidenfebraften bat, weil er'nichte als ein Den fch ift. Er gefällt allenthalben, weil er, wohin er tommt, fich die Bornrtheile und Thorbeiten gefallen lagt, die er antrifft. Wie follte er nicht getiebt werben, er, ber immer bereit ift fich für bie Bortheile andrer zu beeifern, ihre Begriffe gu billigen , ihren Leidenschaften gu fchmeicheln ? Er weiß daß die Menschen von nichts überzeugter find als von ihren Irrthumern, nichts gartlicher lieben

als ibre Sehler, und daß es fein gewifferes Dis. tel giebt fich ihr Diffallen jugugieben, als wenn man ihnen eine Bahrheit entbedt, die fie nicht mis fen wollen. Weit entfernt alfo, ibnen die Augen wider ihren Willen gu eröffnen, ober einen Spiegel . vorzuhalten, der ihnen ihre Saflichkeit vorrückte, bestarft er den Thoren in dem Gedanten , daß nichts abgeschmadter fen ale Berftand ju haben; den Berfcwender in dem Bahne, daß er großmuthig, den Anider in dem Gedanten, daß er ein guter Saushalter, die Safliche in der fußen Ginbildung, daß fle besto geistreicher, und ben Großen und Reichen in der Ueberredung, daß er ein Staatsmann, ein Go lehrter, ein Seld, ein Gonner der Mufen, ein Liebling der Schonen, fury alles mas er wolle, fen, En bewundert das System des Filosofen, die einbildische Unwiffenheit des hofmanns, und die großen Chaten bes Generale. Er gestehet dem Cangmeister obne-Widerrede ju, daß Cimon ber größte Mann in Grie denland gewesen mare, wenn er - bie gufe beffer ju feten gewußt hatte; und dem Rabler, daß monmehr Genie braucht, ein Zeuris, als ein homer ju feon. Diese Art mit dem Menschen umzugeben ift von unende lich größerm Bortheil als man beim ersten Anblick benten follte. Gie erwirbt und ihre Liebe, ihr Butrauen,... und eine befto großere Meinung von un fer,m Berdienfte, je großer diejenige ift, die wir von dem ibrigen zu haben scheinen. Gie ift bas gewisseste Dittel

au ben bochften Stufen bes Glude empor gu fleigen Meinest du, daß es die größten Talente, die vornuglichsten Berbienfte feven, die einen Archouten, eis nen Seerführer, einen Satrapen, ober den Gunftling eines Aurften machen ? Siehe dich in den Republie ten um: du wirft finden, daß der eine fein Anfes ben ber lachelnben Miene zu danken bat, momit er Die Burger gruft; ein andrer ber anfebnlichen Beris ferie feines Banftes; ein dritter ber Schonbeit feiner Gemablin, und ein vierter feiner brullenden Stimme. Bebe an die ho fe: du wirft Leute finden, welche bas Glud worin fie ichimmern, ber Empfehlung eines Rammerdieners, der Gunft einer Dame die fith für ihre Talente verburgt hat, ober ber Gabe des Schlafs ichuldig find, womit fie befallen werden, wenn ber Begier mit ihren Beibern icherat. ift in biefem Lande ber Bezauberungen gewöhnlicher, als einen unbartigen Anaben in einen geloberen, eis nen Gaufler in einen Staatsminister, einen Ruppler in einen Oberpriefter verwandelt ju feben: ia, ein Mensch ohne alle fittliche Berdienste fann oft durch ein einziges Talent, welches er vielleicht nicht einmal gefteben barf, ju einem Glude gelangen . bas ein andrer durch die großten Berdienste vergeblich au erhalten gesucht bat.

Wer tonnte demnach zweifeln, daß die Runst der Sofiften nicht fahig seyn follte, ihrem Besitzer auf diese oder jene Art die Gunst des Gludes zu vers Wielands B. Q. Do.

ichaffen? - porausgefett, baß er bie naturlichen Saben befige, ohne welche der Dann von Berftand allezeit bem Rarren Plat machen muß, ber bamit perfeben ift. Allein felbit auf dem Bege der Berbienft e ift niemand gewiffer fein Glud gu machen, ale er. Wo ift bas Amt, bas er nicht mit Rubm befleiden wird ? Wer ift geschickter die Denfchen zu regieren, ale berjenige, der am beften mis ibnen umaugeben weiß? Ber ichiet fich beffer au öffentlichen Unterhandlungen ? Wer ift fabiger Rathgeber eines Burften ober Demagog eines unabbangigen Bolfe gu fenn ? Ja, wofern er nur bas Glud auf feiner Geite bat, wer wird mit grofrem Rubm ein Kriegsbeer anführen? Wer die Runft beffer perfteben, fich fur die Geschicklichkeit und die Berdienfte feiner Untergebenen belohnen gu laffen ? Borficht, bie er nicht gehabt, die flugen Am Stalten, Die er nicht gemacht, die Bunden, bie er nicht befommen bat, beffer gelten zu machen wiffen, als er ?

Doch, es ift Beit einen Diefure gu enben, ber fur und beibe ermubend gu werden anfangt. — 3ch habe bir genug gesagt, um ben Bauber gu vernichten, ben bie Schwarmerei auf beine Seele geworfen hat; und wenn bieß nicht genug ift, so wurde allestberfluffig fenn, was ich bingu thun tonnte.

Glande übrigens nicht, Rallias, daß der Orden ber Sofiften einen unansehnlichen Theil der menich-

lichen Gefellschaft made. Die Angabl berjenigen, bie unfre Runft ausüben, ift in allen Standen febr betrachtlich, und bu wirft unter bundert, die ein großes Blud gemacht baben, ichwerlich einen einzigen finden, ber es nicht einer geschickten Unwendung unfrer Grundfate zu banten babe. Diefe Grundfate machen (wiewohl fie aus Rlugheit nicht laut befannt ober eingestanden werben) die gewöhnliche Dentungfart ber Soflinge, der Leute die fic bem Dienfte ber Großen gewidmet baben, und überhaupt berienigen Rlaffe bon Menschen aus, die an jedem Orte die Erften und Angesebenften find, und (die wenigen - Salle ausgenommen, wo bas fpielende Glud burch einen blinden Burf einen Rarren an den Plat eines flugen Menfchen fallen lagt) find bie geschickten Ropfe, die von diefen Marimen ben beften Gebrauch zu machen wiffen, allezeit biejenigen, die es auf bet Babn ber Ebre und bes Glud's am weitesten bringen.

## 2. Rapitel.

Seheimer Anschlag gegen bie Tugenb um

Wermuthlich wird es einige Lefer bunten, Sippias babe in feinem Disturs bei feinem iconen Stlaven einen größern Mangel von Erfahrung und Renntniß ber Welt vorausgefest, als er, nach allem was mit unferm helden bereits vorgegangen war, ju thun Urfache hatte. Wir muffen alfo ju Entschuldigung Diefes Weifen fagen, daß Agathon Caus Urfachen bin uns unbefannt geblieben find) für gut befunden hatte, aus dem glanzenden Theile feiner Begebenheiten, und logar aus feinem Ramen ein Gebeimniß zu machen. Denn diefer Rame war burch die Rolle, die er gu Athen gespielt batte, in ben Griechifden Stabten eligu befannt geworden, ale bag er es nicht auch bem Sippias hatte fenn follen; wiewohl diefer, feit bem er in Smyrna wohnte, fich wenig um die Staats angelegenheiten der Griechen befummerte, als welche er in den Sanden feiner Freunde und Schuler gang wohl verforgt glaubte. Da nun Agathon die Bow ficht gebraucht hatte, ihm alles ju verbergen, was einigen Berdacht hatte erweden tonnen, als ob er gemals mehr als ein Aufwarter in dem Tempel 🗯

"Du hast eine schone Rede gehalten, hippias; beine Beobachtungen sind sehr sein, deine Schlusse sehr bundig, beine Marimen sehr praktisch, und ich zweise nicht, daß der Weg, den du mir vorgezeichenet hast, wirklich zu einer Glückseligkeit führe, deren Vorzüge vor der meinigen du in ein so helles Licht gesetzt hast. Demungeachtet empsinde ich nicht die mindeste Lust so glücklich zu seyn; und wenn ich mich anders recht kenne, so werde ich schwerlich eher ein Sosist werden, bis du deine Tanzerinnen entlässest, dein Haus zu einem öffentlichen Tempel der Diana widmest, und nach Indien ziehst, ein Gymnosos fist zu werden."

Hippias lachte über biefe Antwort, ohne daß fle ihm besto beffer gefiel. Und was haft du gegen mein System einzuwenden ? fragte er.

"Daß es mich nicht überzeugt," erwiederte Agathon. Und warum nicht?

"Beil meine Erfahrungen und Empfindungen beis nen Schluffen wiberfprechen."

Ich mochte wohl wiffen, was dieß fur Erfahrungen und Empfindungen find, Die demjenigen widers fprechen, was alle Welt erfahrt und empfindet?

"Du wurdest mir beweifen, daß es Schimaren find."

Und wenn ich es bewiesen hatte ? ... Co murbeft bu es nur bir bewiesen haben;

du wurdest nichts damit beweisen, als daß du nicht Rallias bift."

Aber Die Frage ift, ob hippias ober Kallias riche tig bentt ?

Wer foll Richter fenn ?"

- Das gange menfcliche Gefchlecht.

"Bas wurde bas wider mich beweisen ?" -

Sehr viel. Benn geben Millionen Menfchen umtheilen, bag zwei ober brei aus ihrem Mittel Rarren find, fo find fie es; bieg ift unlaugbar.

"Aber wie, wenn die zeben Millionen, deren Ausspruch dir so entscheidend vortommt, Millionen Choren waren, und die drei waren die Rlugen ?" Wie mußte dieß zugehen?

"Ronnen nicht gebn Millionen die Peft haben,

und Sofrates allein gefund bleiben ?"

Diese Instanz beweist nichts für bich. Ein Bott hat nicht immer die Pest; allein die zehn Millionen denten immer so wie ich. Sie sind in ihrem natürslichen Zustande, wenn sie so denten; und wer anders dentt, gehört also entweder zu einer andern Gattung von Wesen, oder zu den Wesen, die man Thoren nennt.

"Co ergeb' ich mich in mein Schickfal,"

Es giebt noch eine Alternative, junger Renfc. Du schameft bich entweder, deine Gedanten fo fonell gu verandern, oder du bift ein henchler."

- "Teines von beiden, Dippias."

Laugne mir, jum Erempet, wenn bu tannft, bas bir bie fcone Cpane, bie uns beim Frubftud bediente, Begierden eingefloßt hat, und bag bu verftoblne Blide ...

Ich taugne nichts. Do dag anfchauen biefer runben foneemeißen Arme, biefes aus der flatternden Seibe bervor athmenden Bufens, Die Begierde in dir ererete, ihrer au genießen.

Ift das Anschauen tein Genuf ?"

"Du betrügft dich, hippias, wenn es erlaubt ift einem Beifen bas au fagen; ich bedarf feiner Ause-flüchte: Ich mache nur einen Unterschied zwischen einem mechanitschen Eriebe, ber nicht gandlich von mir abhängt, und bem Willen meiner Seete. Ich habe ben Billen nicht gehabt, beffen bu mich beschulbigest."

Ich be fcu ibige bich nichts, als bag bu meiner fpottest. Ich bente, bag ich bie Ratur tennen follte. Die Schwarmerei tann in beinen Jahren teine fo unheitbare Krantheit fenn, bag fie wider bie Reitungen bes Bergnugens follte aushalten tonnen.

"Definegen vermeibe ich die Gelegenheiten." Du gesteheft alfo, bag Cyane reigend ift? Gebr reinend."

Und daß ihr Genuß ein Bergnugen ware?

Barum qualeft bu bich benn, bir ein Bergnugen au versagen, bas in beiner Gewalt ift ?

"Weil ich mich badurch vieler andrer Freuden be-

rauben murde, die ich bober ichage."

Kann man in beinem Alter so sehr ein Rouling sepn? Was für ein Bergnügen, das allen übrigen Menschen unbefannt ist, hat die Ratur für dich ale lein ausbehalten? Wenn du noch großere kennest, als dieses — Doch, ich merke dich. Du wirst mir wieder von der Wonne der Geister, von Rektar und Ambrosia sprechen; aber wir spielen ist keine Komodie, mein Freund.

"Dippias, ich rede wie ich bente. Ich tenne Bergnugungen, die ich bober ichate als diejenigen, bie der Mensch mit den Thieren gemein hat."

Bum Erempel ?

"Das Bergnügen eine gute handlung gu thun." Bas nennest bu eine gute handlung?

"Eine handlung, wodurch ich, mit einiger Ansftrengung meiner Rrafte, oder Aufopferung eines Bore theils oder Bergnugens, andrer Bestes befordere."

Du bift alfo thoricht genug, ju glauben, bas bu

andern mehr schuldig senft als dir selbst?

"Das nicht; fondern ich glaube vernunftig gu hans bein, wenn ich ein geringeres But dem gros bern aufopfere, welches ich genieße, wenn ich bas Glud meiner Rebengeschopfe befordern fann."

Du bift febr bienstfertig. Gefet aber es fep fo,

wie bangt dieß mit demjenigen gufammen, wovon

ist die Rede ift?

Dieß ist leicht zu sehen. Gesett, ich überließe mich den Eindrucken, welche die Reigungen der schonen Eyane auf mich machen könnten, und sie germährte mir alles — was ein Geschöpf wie sie ges währen kann. Eine Berbindung von dieser Art könnte wohl von keiner langen Dauer seyn. Aber wurden die Erinnerungen der genofinen Freuden nicht die Bes gierden erwecken, sie wieder zu genießen?"

Eine neue Chane - , wurde mir wieder gleichgultig werben, und eben biefe Begierben jurud laffen.

Eine immer mabrende Abwechklung ift alfo bierin,

wie du fiehft, das Gefet, ber Ratur.

"Aber auf diese Art wurde ich's gar balb fo weit bringen, teiner Begierde widersteben gu tonnen.

Bogu brauchft bu zu widerstehen, so lange beine Begierden in den Schranken der Ratur und der

Maßigung bleiben ?

"Wie aber, wenn endlich das Weib meines Freundes, ober welche es sonst ware, die der ehrwürdige Rahme einer Butter gegen den bloken Gedanken eines unkeuschen Anfalls ficher stellen soll; oder wie, wenn die unschuldige Jugend einer Apchter, die vielleicht keine andre Mitgift als ihre Unschuld und Schönheit hat, der Gegenstand dieser Begierden wurde, über die ich durch so vieles Achgeben alle Gewalt verlaren hatte ?"

So hattest du dich, in Griechenland wenigstens, vor den Gefehen vorzusehen. Allein was nichte das für ein Gehirn seyn, das in solchen Umständen tein Mittel aussindig machen tonnte, seine Leidensschaft zu vergnügen, ohne fich mit den Gesehen abzuwersen? Ich sehe, du kennest die Schonen in Athen und Sparta nicht.

"D was dieg betrifft, ich tenne fogar die Priefterinnen ju Delfi. Aber ift's moglich, bag bu im

Ernfte gefprochen haft ?"

Ich habe nach meinen Grundfagen gesprochen. Die Gesetze haben in gewissen Staaten (benn es giebt einige, wo sie mehr Nachsicht tragen) für nothig gesunden, unser natürliches Recht an eine jebe, die unser Begierden erregt, einzuschränken. Allein da bieß nur geschah, um gewisse Ungelegenheiten zu verschindern, die aus dem ungescheuten Gebrauch jenes Rechts in solchen Staaten zu besorgen waren: so siehst du, daß der Geist und die Absicht des Gesetze nicht verletzt wird, wenn man vorsichtig genug ist, zu den Ausnahmen die man davon macht keine Zeugen zu nehmen.

"D hippias! rief Agathon hier aus, ich habe bich, wohin ich bich bringen wollte. Sieh einmat bie Folgen beiner felbst uchtigen Grundfane! Benn alles an fich felbst recht ift, was meine Begierden wollen wenn bie ausschweifenden Forberungen ber Leiden-schaft, unter bein Ramen bes Ringlichett, ben fie

u ist berdienen, die einzige Richtschnur unfrer Sandlungen find; wenn den Gefegen nur mit einer guten Art ausgewichen werden muß, und im Dunfeln alles erlaubt ift; wenn die Lugend und die hoffnungen ber Tugend nur Schimaren find; was hindert bie Rinder, fich, fo bald es ihnen nublich ift und ungeftraft geschehen fann, wider ihre Meltern ju berfdworen ? Was hindert die Mutter, fich felbft und ihre Tochter dem Meiftbietenden Preis ju geben ? Was hindert mich, wenn ich dadurch gewinnen kann, ben Dold in die Bruft meines Freundes ju ftofen, Die Tempel der Gotter zu berauben, mein Baterland au berrathen, ober mich an die Gpise einer Rauberbande zu ftellen, und (wenn ich Macht genug dagn babe) gange gander zu verwuften, gange Bolfer in ibrem Blute au ertranten ? Siebft bu nicht, baf Deine Grundfate, (Die du unverschamt Beiebeit nem neft und durch eine funftliche Bermifdung des Babren und Salfchen scheinbar gu machen suchft) wenn fie allgemein murben, die Menschen in weit argere Ungeheuer, als Huanen, Tieger und Krokobille. verwandeln wurden? - Du fpotteft der Religion und der Tugend ? Biffe, nur ben unauslofchlichen Bugen, womit ibe Bilb in unfre Seelen eingegraben ift, nur dem geheimen und wunderbaren Reife, ber und ju Babrbeit, Ordnung und Gute zieht, und ben Befeten beffer gu Statten tommt als alle Belohnum gen und Strafen; nur biefem ift es jugufdreiben,

baß es noch Menfchen auf bem Erbboben giebt - und daß unter diefen Menfchen noch ein Schatten von Sittlichfeit und Gute au finden ift. Du erflarft bie Ideen von moralischer Bollfommenbeit für Ranta-Siebe mich bier, Sippias, fo wie ich bier bin, biete ich den Berführungen aller beiner Coanen. den icheinbarften Ueberredungen deiner egoistischen Beisbeit, und allen Bortheilen die mir beine Grundfage und bein Beifpiel verfprechen, Tros. Gine eingige von jenen Santafien ift hinreichend, Die unwes fentliche Bauberei aller beiner Blendwerfe gu gerftreuen. Renne die Tugend immerbin Somarmerei; diefe Schwarmerei macht mich gludlich, und wurde alle Den fchen gludlich machen, wurde ben gangen Erdboden in 'ein Elpfium verwandeln, wenn beine Grundfate und diejenigen welche fie ausuben, nicht, fo weit ibr anftedendes Gift bringt, Elend und Berderbuiß ausbreiteten."

Agathon wurde gang glübend, indem er dieß sagte; und ein Mabler, um den gurnen den den Apollogum Angenblick jum Urbild nehmen muffen. Der weise Hippias hingegen erwiederte diesem Eiser mit einem Lächeln, welches dem Momus of felbst Ehre gemacht hatte, und sagte, ohne seine Stimme zu verändern Annmehr glaube ich dich zu kennen, Kablias, und du wirst von meinen Verführungen weiter nichts zu besorgen haben. Die gesunde Bernunft ist

nicht für fo warme Ropfe gemacht wie ber beinige. Wie leicht, wenn bu mich ju verfteben fabig gewefen wareft, batteft bu dir ben Ginwurf felbft beantworten tonnen, daß die Grundfate der Cofiften verderb. lich waren, wenn fie allgemein murden! Die Ratur bat ichan dafür geforgt, taf fie nicht allgemein werden. - Doch ich wurde mir felbft lacherlich Tenn, wenn ich beine begeisterte Apostrofe beantworten, oder dir zeigen wollte, wie fehr auch der Affett der Tugend das Geficht verfalichen fann. Bleibe, wenn du fannst, immer mas du bift, Rallias! Fabre fort. dich um den Beifall der Beifter und die Gunft ber atherischen Schonen zu bewerben : rufte bich, bem Ungemach, das bein Platonismus dir in diefer Uns terwelt zuziehen wird, großmuthig entgegen zu geben, und trofte dich, wenn du Leute fiehft, die niebrig genug find fich an irdifchen Gludfeligfeiten gu weiben, mit bem frommen Gedanten, daß fie in eis nem andern Leben, wo die Reihe an dich kommt gludlich au fenn, fich in den flammen des flegethon malgen werden.

Mit hiefen Worten ftand Dippias auf, warf einen verächtlich = mitleidigen Blid auf Agathon, und wand' ihm ben Auden gu, um ihm, mit einer unster feines gleichen gewöhnlichen höflichteit gu verftes ben au geben, daß er fich auruchlieben tonne.

# 2. Rapitel.

Seheimer Anschlag gegen bie Tugenb um fers helben.

Wermuthlich wird es einige Lefer bunten, hippias habe in feinem Dieture bei feinem iconen Stlaven einen großern Mangel von Erfahrung und Renntnis ber Welt vorausgefest, als er, nach allem mas mit unferm helben bereits vorgegangen war, ju thun Urfache hatte. Wir muffen alfo zu Entschuldigung Diefes Beifen fagen, daß Agathon (aus Urfachen die und unbefannt geblieben find) für gut befunden batte. aus dem glangenden Theile feiner Begebenheiten, und fogar aus feinem Ramen ein Gebeimniß zu machen. Denn Diefer Rame war burd bie Rolle, Die er an Athen gefvielt batte, in ben Griechischen Stadten eligu befannt geworben, als bag er es nicht auch bem Sippias batte fenn follen : wiewohl diefer, feit bem er in Smyrna wohnte, fich wenig um die Ctaate angelegenheiten ber Griechen befummerte, als welche er in ben banden feiner Kreunde und Schuler gam wohl verforgt glaubte. Da nun Agathon die Bom Acht gebraucht hatte, ihm alles ju verbergen, mas einigen Berbacht hatte erweden tonnen, als ob er gemals mehr als ein Aufwarter in dem Tempel

Delfi gewesen fey: fo tonnte ibn Sippias um fo mehr für einen ganglichen Reuling in der Belt anseben. als weder die Denfungsart noch bas Betragen Diefes iungen Mannes fo beschaffen war, baf ein Renner auf gunftigere Bedanten hatte gebracht merden follen. Leute von feiner Art tonnen in der That gebn Jahre binter einander in der großen Welt gelebt baben. ohne daß fle diefes fremde und entlebnte Anfeben perlieren, welches beim erften Blide verfundiges daß fie hier nicht ein heimisch find; geschweige daß fie fahig maren, fich jemale zu diefer edeln Kreiheit von den Teffeln der gefunden Bernunft, au Diefer weifen Gleichgultigkeit gegen alles mas icone Geelen Gefühl nennen, und ju biefer bergar telten Keinheit bes Gefchmade ju erheben, wodurch bie Sippiasse fich auf eine fo vortheilhafte Art unterscheiden. Gie fonnen freilich auch Beobachtungen machen; allein, da ihnen naturlicher Weise ber fompathetische Inftintt mangelt, mittelft beffen ien einander fo fchnell und juverlaffig ausfindig maden? ba fie von allem auf eine andre Art gerührt werden. und fid mit aller moglichen Anftrengung ber Ein bildungefraft boch niemals recht an die Stelle eines Egoiften feten tonnen: fo find fie in einer Beit beren ansehnlichen Theil aus Menschen Diefes Schla ges beftebt, immer in einem unbefannten Cam De, mo ibre Erfenntnig bloß bei Ruthmagungen fte ben bleibt, und ihre Erwartung alle Augenblide sehen, die wir auf ihn machen. Je weiser erift, beste schmeichelnder ist es für unfre Eitelkeit, wenn wir ihn aus seiner Fassung sehen können. Rein, du bes greifst nicht, wie sehr das Bergnügen, alle die Thorpheiten zu sehen, wozu wir diese Herren der Schöpsfung bringen können, alles andre übertrifft, das sie und zu geben sähig sind. Ein Filosof, der zu meinnen Füßen wie eine Turteltaube girret, der mir zu gefallen seine Haare und seinen Bart kräuseln läßt, der alle Wohlgerüche von Arabien und Indien um sich dustet, und, um sich bei mir einzuschmeicheln, meinem Schookhund liebkafet und Oden auf meinem Sperling macht, — ah! Hippias, man muß ein Frauenzigumer seyn, um zu begreifen was dieß für ein Vergnügen ist!

o bedaure ich dich, daß du diesem Bergnügen bei dem Birtuofen, von dem ich spreche, entsagen mußt. Er hat feine Proben schon gemacht. Er ist zärtlich wie ein Anabe von sechzehn Jahren, aber, wie gesagt, nur für die Seelen der Schönen; alles Uebrige macht keinen größern Eindruck auf ihn als

auf eine Bilbfaule.

"Das wollen wir sehen, hippias! Ich verstange schlechterdings, daß du ihn diesen Abend zu wir bringest. Du wirst nur eine kleine Gesellsschaft finden, die uns nicht stören soll. — Aber wer ist denn dieser Ungenannte, von dem wir schon fo lange schwaten?"

Es ift ein Stlave, ben ich vor etlichen Bochen von einem Cilicier gefauft habe, aber ein Stlave, wie man fonft nirgende fieht; ju Delft im Tempel bes Apollo erzögen; vermuthlich hat er fein Dafeyn ber antiplatonischen Liebe Diefes Gottes, ober eines von feinen Bertretern , ju irgend einer bubichen Schafes rin au danken, die fich ju tief in feinen Lorberhain waate. Er ift in ber Folge nach Athen gefommen, und die fconen Reden des Plato baben die romanhafte Erzichung vollendet, die er in den geheiligten Sainen von Delfi erhielt. Er gerieth burch einen Bufall in die Bande Cillcifcher Geerauber, und aus Diefen in die meinigen. Ernannte fich Pothofles; aber weil ich diefe Urt von Ramen nicht leiden fann, to bief ich ibn Rallias; und er verdient fo zu beis fen, benn er ift ber iconfte Menich, ben ich jemabis gefeben babe. Seine übrigen Gaben bestätigen bie aute- Meinung, die fein Anblid von ihm erwedt. Er hat Wit, Gefdmad, Renntniffe; er ift ein Lieb. baber und felbst ein Gunftling der Mufen; aber mit alben diefen Borgugen scheint er boch nichts weiter als ein wunderlicher Ropf, ein Schwahmer und ein unbrauchbaren Menich au fenn. Er nennt feinen Gis genfinn Tugend, weil er fich einbildet, die Tugend muffe die Gegenfußlerin der Ratur fenn; er halt die Ausschweifungen feiner Fantafie fur Bernunft, weil er fle in einem gewiffen Busammenhang gebracht hat; und fich felbst fur weise, weil er auf eine methos

als ihrer Sittsamfeit. Gie pflegten fich in ben marmen Monaten gemeiniglich alle Rachmittage eines fühlenden Bades an bedienen; und, um feine lange Weile an baben, nahmen fie um biefe Beit die Beluche berjenigen Mannspersonen an, bie das Recht eines freien Butritte in ihren Saufern batten. Diefe Bewohnheit war in Smorna eben fo unanftoffig, als es der Gebrauch bei unfern westlichen Rachbarinnen ift. Manneversonen bei der Toilette um fich zu baben; auch fam diefe Freiheit nur den Freun ben ju Statten, und, (ben befondern Kall ausgenommen. wenn die hartnadige Blodigfeit eines noch unerfabrnen Reulings einiger Aufmunterung nothig batte) waren die Liebhaber ganglich davon ausge-Schloffen. まげっ. ..

Unter einer ziemlichen Unzahl von Schönete, bet benen der weise hippias dieses Vorrecht genoß, war auch eine, welche unter dem Ramen Danae den ersten Rang in derjenigen Klasse von Frauenzimmern einnahm, die man bei den Griechen Gefellschafterinnen zu nennen pflegte. Diese waren damats unter ihrem Geschlechte, was die Sosisten unter dem mannlichen; sie standen auch in keiner geringen Achtung, und konnten sich rühmen, das die vollkohmenssten Modelle aller Vorzuge ihres Geschlechts, wenn man die strenge Lugend ausnimmt, die Thargetien, die Aspasien, die Leontion, sich kein Bedenken machten von ihrem Orden zu sepn. Was

unfre Danae betrifft, fo machten die Mannspersonen au Smyrna fein Bebeimniß baraus, baf fie an Schonheit und Artigfeit alle andre Frauengimmer, galante und fprode, tugendhafte und andachtige, übertreffe. Es ift mahr, die Beschichte meldet nicht, daß die Damen fich fehr beeifert batten, das Urtheil der Mannspersonen durch einen offentlichen Beitritt au bestätigen; allein fo viel ift gewiß, daß feine unter ihnen war, die fich felbst nicht gestanden hatte, daß, eine einzige Perfon ausgenommen, welche man niemals offentlich nennen wollte, Die icone Danae alle übrige eben fo weit übertreffe, ale fie von diefer einzigen Ungenannten übertroffen werde. That war ihr Rubn von diefer Seite fo festgesett, bag man bas Berüchte nicht unwahrscheinlich fand, welches verficherte, fie babe in ihrer erften Jugend den berühmteften Mablern jum Modell gedient, und bei einer folden Belegenheit den Ramen erhalten. unter welchem fie in Jonien berühmt war. hatte fie zwar das dreifigfte Jahr ichon gurud gelegt, allein ibre Schonheit ichien dadurch mehr gewonnen als verloren ju haben; benn der blendende Jugendglang, ber mit bem Mai bes Lebens gu berfdwinden pflegt, wurde durch taufend andre Reigungen erfest, welche ihr (nach dem Urtheile der Rens ner) eine Ungiebungsfraft gaben, die man, phne fich eines ichwulftigen Ausbrucks ichuldig gu machen, in gemiffen Umftanden fur unwiderfte b-

lich halten fonnte. Dem ungeachtet fcheute fich, unter der Aegibe der Gleich gultigfeit, worin ihn bamale ordentlicher Beife auch die ichonften Riguren ju laffen pflegten, ber weife Sippias nicht, feine Tugend oftere diefer Befahr auszulegen. Er mar ber iconen Danae unter bem Titel eines Freunbes porguglich angenehm; die geheime Gefchichte fagt fogar, daß fie ihn ehmals nicht unwurdig gefunden babe, ihm eine noch intereffantere Stelle bei ihrer Berfon angubertrauen; eine Stelle, die nur von den Liebenswurdigften feines Gefchlechts befleidet zu merden pflegte. Diefe Dame war es, deren Beibulfe Hippias fich zu Ausführung feines Anschlags wider unfern Selben bedienen wollte, beffen fcwarmerifche Tugend, feinen Gedanten nach, eine Beschimpfung seiner Grundsate mar, Die er viel weniger leiden als die allerscharffinnigste Widerlegung fonnte. in forma.

Er begab fich also au der gewöhnlichen Stunde zu ihr, und war kaum in den Saal getreten, wo fie in den Bedürfniffen des Bades von zwei jungen Knaben, welche ein Paar Liebesgotter zu seyn schienen, bedient wurde, als fie schon in seinem Gesichte etwas bemerkte, das mit seiner gewöhnlichen heiterteit einen Abstich machte. "Was hast du, hippias, sagte sie zu ihm, daß du eine so tiefsinnige Miene mitbringst?"

Ich weiß nicht, antwortete er, warum ich tieffin-

nig ausschen sollte, werm ich eine Dame im Bade besuche; aber dies weiß ich, daß ich dich noch nie so fcon geseben habe, alle diesen Augenblick.

"Gut, sagte fie, dieß befraftiget meine Bemerstung. Ich bin gewiß, daß ich heute nicht beffer auszsehe, als das lette Mal da du mich sahest; aber deine Fantasse ist hoher gestimmt als gewöhnlich, und du schreibst den Einsluß, den sie auf deine Auzgen hat, großmuthig auf die Rechnung des Gegenzstandes, den du vor die siehst. Ich wollte wetten, die häblichste meiner Kammermadden wurde dir in diesem Augenblick eine Grazie scheinen."

Ich habe, versente hippias, keine Anspruche an eine lebhaftere Einbildungekraft zu machen als Zeuzis und Polygnotus, die sich nichts vollkommneres zu erfinden getrauten als Dance. Welche schone Gelegenheit zu einer neuen Berwandlung, wenn ich Jupiter ware!

"Und was für eine Gestalt wolltest du annehmen, um zu gleicher Zeit meine Sprödigkeit und die Wachesameit deiner Juno zu hintergehen? Denn unter allen gestügesten, vierfüßigen und friechenden Thies ren ist wohl keines, das nicht bereits einem Unsterbelichen hatte dienen mussen, irgend ein ehrliches Radschen zu beschlichen."

Ich murbe mich nicht lange befinnen; was fur eine Gestalt konnte ich annehmen, die dir angench, mer und mir gu meiner Abucht bequeuer ware, als

biefes Sperlings, der beine Liebhaber fo oft zu gerechter Sifersucht reist; der, durch die zartlichsten Ramen aufgemuntert, mit solcher Freiheit um beinen Raden flattert, mit muthwilligem Schnabel den schönsten Bufen nedt, und die Liebkofungen allezeit doppelt wieder empfängt, die er dir gemacht hat?

"Es ift dir leichter, wie es scheint, versetzte Danae, einen Sperling an de in e Stelle, als dich an bie Stelle eines Sperlings du seinen; bald konntest du mir die Schmeicheleien meines kleinen Lieblings versdächtig machen. Aber genug von den Wundern, die du meiner Schönheit zutrauest; laß uns von was anderm reden. Weißt du, daß ich meinem Liebhaber den Abschied gegeben habe?"

Dem iconen Spacinthus?

Som felbit, und , was noch mehr ift, mit dem feften Entidluß, feine Stelle nimmer ju erfeben.

Eine tragifche Entschließung, fcone Danae!

"Richt so fehr als du benkest. Ich versichre dich, Hippias, meine Geduld reicht nicht mehr du, alle Ehorheiten dieser abgeschmadten Geden auszustehen, welche die Sprache der Empfindung reden wollen, und nichts fühlen; deren herz nicht so viel, als eine Nadelrise beträgt, verwundet ist, ob sie gleich von Martern und Flammen reden; die unfähig sind etwas anders zu lieben als sich selbst, und meine Augen nur als einen Spiegel gebrauchen, worin sie die Wichtigkeit ihrer kleinen unverschäuten Figur bewuns

dern. Raum vermeinen fie ein Necht an unfre Surigfeit zu haben, fo glauben fie und noch viet Ehre zu erweisen, wenn fie unfre Liebtolungen mit einer gerstreuten Miene dulben. Jeder Blid, den fie auf und werfen, sagt und, daß wir ihnen ihr aum Spielzeuge dienen, und die Halfte unfrer Reizungen weit an ihnen verloren, weil sie teine Seele haben, min die Schönheiten einer Seele zu empfinden.

Dein Unwille ist gerecht, versetzte ber Sofist; es ist verdrießlich, das man diesen Mannelenten nicht begreislich machen kann, daß die Seele bas Liebens-wurdigfte an einer Schonen ist. Aber beruhige dich! Richt alle Manner benten so unedel. Ich tenne einen, der dir gefallen wurde, wenn du, jur Allwechselung, einmal Lust hattest, es mit einem ge't stigen Liebhaber zu versuchen.

"Und wer tann bas fenn, wem man fragen barf ?"

Es ift ein Jungling, der dazu gemacht scheint deine Spacinthen zu bemuthigen — schoner als Adonis.

"Bir Dippias, bas-ift ass ob du fagteft, suber als Sprigfein. Du begreifft nicht, wie febr mir vor bie fen ficonen Derren etelt."

D dieß hat nichts zu bedenten; ich stehe dir für diefen. Er hat keinen von den Fehlern der Rarciffen, die dir so ärgerlich find. Raum scheint er
es zu wiffen, daß er einen Leib hat. Es ist ein

frangen bimden, und der fich in diefer Gefangensschaft so wohl; gefallt, das Nenus ihn vergeblich beres den will, fich in feine vorige Freiheit fetten zu lassen. Die Spiele, die Schrag, und die Freuden, (wenn es uns erlaubt ist; die Sprache of omers zu gebrauschen wo die, gewöhnliche zu matt scheind schossen mit, den lächelnden Stunden, einen unaustöslichen Neihentanz um fie her, und Schwermuth, Ueberdruß und Langeweils waren, mit allen andern Feinden der Muhr, und des Vergungens, ganzlich aus diesem Mehnster der Frende verbannt.

Mir. haben, daucht uns, schon mehr als genug gesatt, um. unfre Lefersin leine mittelnäßige Sorge sur die Augend unfed Helden au setzen. In der Ehat hatte er sich noch niemals in Umständen befunschn, die uns weniger hoffen sassen, dak sie sich warde erhalten können: Die Gesahe, worin sie bei der üpsichen Pathia, anter den vassischen Bachantinnen, und der dem Pathia, anter den versalten Pathantinnen, und der dem Pathia, anter den versalten Pathantinnen, und der dem Pathie, der Sirce so denlich sah, geschwebt hatte, kommt in gar teine Beruchtung gegen diesenige, die ihr bevorsteht, und deren wir, ihr gern überhoben hatten, wenn die Psichten bes Geschichtschreibers erlaubten, einer freundschaftlichen Partheilichteit; zum Aachteile der Wahrheit Gehör zu geben.

bringen. Rurg, bei ihm tann beine Eugend gangruhig einfolummern, ohne jemals in Gefahr zu

tommen, aufgeweckt zu werben.

"Ach! nun verstehe ich dich; es verlohnte fich auch wohl der Mithe, den Scherz so weit zu treiben! Ich verlange teinen Liebhaber, der fich nur darum an meine Seele halt, weil ihm das Uebrige zu nichts nute ist."

Auch ist berjenige, ben ich die anpreise, weit entfernt in diese Klasse zu gehören: mache die darüber keinen Kummer. Was du für die Folgen einer fystschen Ursache hältst, ist bei ihm die Wirkung der Dugend, der erhabnen Filosofie, von der er Profession macht.

"Den Mann mocht' ich wohl sehen! — Aberweißt du auch, Hippias, das meine Eitelkeit nicht aufrieden ware, auf eine so kaltsinnige Art geliebt zie werden? Es ist wahr, ich bin dieser mechanischen Liebhaber von Herzen überdrufsig; aber ich wurde doch auch nicht ganz mit einem andern zufrieden sem, der gegen dassenige ganzlich ohne Empsindung ware, woshr jene allein empsindlich sind. Ein Frauenzimmer Andet allezeit ein Vergnügen darin, Begürden einzustöben, auch wenn sie nicht gesonnen ist, sie zu vergnügen. Die Sproden selbst sind von dieser Schwachheit nicht ausgenommen. Wozu brauchen wir von einem Lichhaber zu hören, das wir reigend sind? Wir wollen es aus den Wirkungen

feben, die wir auf ibn machen. Je weifer erift, befte Schmeichelnder ift es fur nufre Citelfeit, wenn wir ibn aus feiner Saffung feben tonnen. Rein, du begreifft nicht, wie febr bas Bergnugen, alle bie Thorbeiten au feben. woau wir diefe Berren der Schope fung bringen tonnen, alles andre übertrifft, bas fie uns zu geben fabig find. Ein Filosof, der zu meis nen Sugen wie eine Turteltaube girret, ber mir an gefallen feine Sagre und feinen Bart fraufeln lafit. der alle Wohlgeruche von Arabien und Indien um fich duftet, und; um fich bei mir einzuschmeicheln, meinem Schoofbund liebkafet und Oden auf meinen Sperling macht, - ab! Dippias, man muß ein Frauengimmer feyn, um ju beareifen was dief für ein Bergnugen ift!"

So bedattre ich dich, daß du diesem Vergnügen bei dem Birtuofen, von dem ich fpreche, entfagen muft. Er bat feine Broben icon gemacht. Er ift gartlich wie ein Rnabe von fechgebn Jahren, aber, wie gefagt, nur fur die Seelen der Schonen: alles Uebrige macht feinen großern Eindruck auf ibn-als

auf eine Bilbfanle.

"Das wollen wir feben, hippias! Ich verlange schlechterdings, daß du ihn diefen Abend gu mir bringeft. Du wirft nur eine fleine Befell-Schaft finden, Die une nicht ftoren foll. - Aber mer ift denn diefer Ungenannte, bon dem wir fcon fo lange schwaten ?"

Es ift ein Stlave, ben ich vor etlichen Boch von einem Cilicier gefauft habe, aber ein Stlav . wie man fonft nirgende fieht; ju Delfi im Tempel di Apollo erzogen; vermuthlich hat er fein Dafeyn b antiplatonischen Liebe Diefes Gottes, ober eines bi feinen Bertretern, ju irgend einer bubichen Schaf rin ju banten, die fich ju tief in Teinen Lorberha magte. Er ift in ber Rolge nach Athen gefomme und die schönen Reden des Plato haben die romai hafte Erzichung vollendet, die er in den geheiligte Sainen von Delfi erhielt. Er gerieth durch eine Bufall in die Sande Cillcifcher Geerauber, und at Diefen in die meinigen. Er nannte fich Bothoflet aber weil ich diefe Art von Ramen nicht leiden fan fo hieß ich ibn Rallias; und er verdient fo au be Ben, benn er ift ber iconfte Menich, ben ich iemab aefeben babe. Seine übrigen Baben beftatigen b qute- Meinung, Die fein Anblid von ihm erwed Er bat Wis, Gefdmad, Renntniffe; er ift ein Lie baber und felbft ein Gunftling der Rufen; aber m alten diefen Borgugen scheint er boch nichts weit als ein wunderlicher Ropf, ein Schwarmer und ei unbrauchbaren Menich zu fenn. Er nennt feinen & genfinn Tugend, weil er fich einbildet, Die Tugen muffe die Gegenfußlerin der Ratur fenn; er halt d Andschweifungen feiner Kantafie für Bermunft. we er fie in einem gewiffen Bufammenhang gebracht hat und fich felbft fur weise, weil er auf eine methi

difche Art rafet. Er gesiel mir beim ersten Anblid; ich faste ben Entschluß, etwas aus dem jungen Rensschen zu machen; aber alle meine Muhe war umsonst. Wenn es möglich ist, daß er durch jemand zurecht gebracht werde, so muß es durch ein Frauenzimmer geschehen; denn ich glaube bemerkt zu haben, daß man nur durch sein Herz in seinen Kopf kommen kann. Die Unternehmung ware deiner wurdig, schone Dande. Wenn sie Dir nicht gesingt, so ist er unverbesserlich, und verdient daß man ihn feiner Chorheit und seinem Schicksal überlasse.

"Du haft meinen ganzen Chrgeitz rege gemacht, Sippias, versetzte die schone Danae. Bring' ihn diesen Abend mit; ich will ihn sehen; und wenn er nicht aus andern Elementen zusammen gesetzt ist als die übrigen Erdensohne, so wollen wir eine Probe machen, ob Danae ihrer Lehrmeisterin wurdig ist."

Sippias war febr erfreut, ben 3wed feines Befuchs fo gludlich erreicht zu haben, und versprach
beim Abschied, zur bestimmten Zeit diesen wunderbaren Jungling aufzuführen, an welchem die schone
Danae so begierig war die Macht ihrer Reihungen
au versuchen.

# 4. Rapitel.

Einige Radrichten von der iconen Danae.

Die Schöne, mit welcher wir die Lefer im vorigen Rapitel bekannt gemacht haben, hat sie vermuthlich eben so geneigt gemacht, eine nahere Rachricht von dem Karafter und der Geschichte derselben zu erwarzten, als wir es sind, ihrem Verlangen ein Gnüge zu thun. Gleichwohl ist dasjenige, was man damals zu Smyrna von ihr wußte, oder doch öffentlich von ihr fagte, alles was wir dem Leser vor der Hand mittheilen können; bis sich vielleicht in der Folge Geslegenheit zeigt, genauere und getreuere Nachrichten aus ihrem eigenen Runde zu erhalten.

Die allgemeine Reinung zu Smyrna war, daß sie eine Lochter der berühmten Aspasia von Rislet fep. Diese Afpasia hatte schon in ihrer Baterstadt die Kunst der Galanterie, oder der weislichen Sosistit, (wie man sie auch nennen tonnte) durch die Verbindung dersetben mit den Kunsten der Rusen, zu einem so hohen Grade der Bolltommenheit erhoben, daß sie mit Recht als die wahre Ersinderin derselben anzusehen ist. Milet schien ihr endlich ein zu kleiner Schauplat. Sie zog nach Athen, und bediente sich daselbst ihrer seltnen Vorzuge auf eine so kluge Art, daß sie zuleht die

allein ber Fruchte einer Erziebung, wodurch bie naturlichen Gaben feiner jungen Freundin gu einer Bolle. tommenbeit entwickelt wurden, die ihr den Ramen ber ameiten Aspasia erwarb: und die icone Dange legte fich felbft die Pflicht auf, eine Treue gegen ibn ju beobachten, welche er nicht ju ermiebern nothig fand. Da die Liebe gur Beranderung. eine farte Leidenschaft bei ihm war, als die Liebe die ibm irgend eine Sterbliche einfloßen fonnte: fo mußte auch Dange, nachdem fie fich eine geraume, Beit in dem erften Plate bei ihm erhalten batte. einer andern weichen, Die feinen Borqua bor ibr batte, als daß sie ibm neu war. Go schwach Dange: pon einer gemiffen Seite fenn mochte, fo ebel mar ibr Berg in andern Studen. Gie liebte den Alcibia. bes, weil fie von feiner Berfon und von feinen Gis genichaften bezaubert war, und dachte wenig baran, pon feinen Reichthumern Bortheil gu gieben. Gie wurde alfo nichts bon ibm übrig behalten baben. als das Andenten, von dem liebenswurdigften Rann ibrer-Beit geliebt worden ju fenn, wenn er nicht eben fo Stola und freigebig, ale fie (wider die Gewohnheit ibrer Gefvielen) uneigennubig mar, gemefen mare, und ibr eine Summe aufgedrungen batte, welche mehr als binlanglich mar, fie, wie er fagte, vor der Erniedris qung ju fichern, dem Reich ften überlaffen gu muffen, mas nur dem Liebenswürdigften geborte.

- Rach Aspaffens Lode fand fie Gelegenheit dem-

jungern Eprus befannt' ju werben; beffen glangende Gigenfchaften burch bie Feber Benofons eben fo befannt, geworden find ; ale iber ungludliche Ausgang ber Unternehmunge Bobisch er feinen -Bruder Artarerres (Memnoit) domit bein Ehrone des großen Enrus ju verdrangen boffte. Ihr erfter Unblick unterwarf ihr bas Ders eines ber besto empfindlicher gegen bie Artivon Melbungen war, wohurch fich die Schulerimen bir Aepufia utils tericbieben, je feltner fie unter ben! lebenden Stotien angutreffen find, welche in Berfien bem Bergmirden ber Großen gewidmet werben, und in ber That ju dem einzigen Gebrauche, ben ihre Gebieter von ihnen au machen wiffen, wenta Seele nothig baben. Dange begleitete diefen Pringen, auf feinem Relbauge gegen ben großen Ronig, amb, nach bemeungludlis den Ausgange beffelben sierwahlten fie Gmunite au ihrem beftanbigen Anfenthalte aburch ibie Ereftail thige Areigebigfeit des Epres, der fich bieren und tet nem Burger von Athen intertreffen taffen wollte, In den Stand geletzt. ibre einzine Sorge fenn austuffen, wie fie auf die angenehmfte Art: teben 'wollte." Gie bediente fich, biefes Gliefe, tivie es der Rame det zweiten : Aspafia erforderte. Ihre : Bohnunn fibien ein Tempel ber-Mufen und ; Grasien gut fenn, und. wenn Amor bon einer fo reitenden Gefellichaft nicht ausgeschlossen blieb, so war es jener Amor, den die Rufen beim Anatreon mit Blumen= Bielands DR. 9. 230.

trangen bimben, und ber fich in diefer Gefangens schaft so wohl gefallt, das Nenus ihn vergeblich beres den will, fich in feine vorige Freiheit seten zu lassen. Die Spiele, die Sowage und die Freuden, (wenn es uns erlauft ist, die Gorace und den von ers zu gebrauchen wo die, gewöhnliche zu matt scheind scholsten mit, den lächelnden Stunden einen unaustöllichen Reihentanz um sie her, und Schwermuth, Ueberdruft und Langeweile waren, mit allen andern Feinden der Russe, und des Bergindens, ganzlich aus diesem Reihnste der Frende verbannt.

Mir. haben, daucht ine, schon mehr als genug gefagt,, um. unfre Lefer in teine mittelnähige Sorge für die Rugend unfeel Helden au seken. In der That hatte, er, sich noch nieinals in Umständen befunten, die und weniger husten lassen, daß sie sich warde erhalten können. Die Gefahe, worin sie bei der upnien Pathia, anter den vasieden Ruchantinnen, und in dem Jaufe des weisen. Hippias, welches dem Exalts der Eirce so dynlich sah, geschwebt hatte, tommt in gar teiner Begruchtung gegen diesenige, die ihr bevorsteht, und deren wir ihn gern überhoben hatten, wann die Pflichten des Geschichtschreibers erlaubten, einer freundschaftlichen Partheilichleit; zum Lachtbeile der Wahrbeit Gehör zu geben.

### 5. Rapitel.

Bie gefährlich eine verschönernbe Einbik bungetraft ift.

Denn eine lebhafte Ginbildungefraft ihrem Befiter eine unendliche Menge von Bergnugungen gemabrt, die den übrigen Sterblichen verfagt find: wenn ihr gauberischer Ginfing alles Schone in feinen Augen verschönert, und ibn ba in Entzudung fest, wo andre faum empfinden : wenn fie in gludlis chen: Stunden ihm diefe Welt ju einem Paradiefe macht,, und in traurigen feine Geele von der Scene feines Rummers binweg giebt, und in beffere Belten. verfest, welche burch die vergrößernden Schatten einer volltommen Bonne feinen Schuers bezoubern : muffen wir auf ber andern Geite gefteben, daß fie nicht weniger eine Quelle von Irrthumern, Ausfchweifungen und Qualen für ibn ift, wovon er, felbft mit Bulfe der Beisbeit und mit der feurigften Liebe gur Tugend, fich nicht eber los machen fann, bis: era (auf welche Art es nun fenn mag) dagu getommen ift. Die allau grofe Lebhaftigteit berfelben su maßigen.

Der weise hippias hatte unferm helben fehr wenig unrecht gethan, als er ihm eine Einbil-

dungstraft von dieser Art zuschrieb; und die schlaue Danae machte sich aus der Beschreibung des hippias eine sehr richtige Borstellung von ihm, da sie alles gewonnen zu haben glaubte, wenn sie nur seine Einsildungstraft auf ihre Seite gestracht haben wurde. Hippias, dachte sie, hatte nur darin gesehlt, daß er ihn durch die Sinne versühren wollte. Auf diese Boraussezung grunz dete sie einen Plan, zu dessen Ersolg sich sich selbst zum Boraus Siuck wunschte, und dachte eben so wenig daran, daß die Aussührung sie ihr eigen es Herz kosten könnte, als Agathon sich von der Gesahr träumen ließ, die dem seinigen zubereistet wurde.

Die Stunde, welche fle dem Sofiften anberaumt hatte, war nun gefonunen, und Agathon begleitete seinen herrn, ohne zu wissen wohin. Sie traten in einen Palast, der auf einer doppelten Reihe von Jonischen Saulen ruhte, und mit vielen vergoldeten Bilbsaulen ausgeziert war. Das Inwendige stimmte vollkommen mit der Pracht des außerlichen Anblicks überein. Allenthalben begegnete ihnen das geschäftige Gewimmel von unzähligen Stlaven und Stlavinnen, wovon die erstern alle unter dem vierzehnten Jahre, und, so wie die letztern, von außerordentlicher Schönheit waren. Ihre Kleidung stellte dem Aug' eine angenehme Bersbindung der Einformigkeit mit der Abwechslung

dar; einige waren weiß, andre himmelblau, andre rofenfarb', andre grun gekleidet, und jede Farbe schien eine besondre Klasse zu bezeichnen, welcher ihre

eignen Dienste angewiesen waren.

Agathon, auf den alles Schone lebhaftere Gin= brude ju machen pflegte, als vonnothen mar, um nach dem Mafftabe ber Moraliften genug ju feyn, wurde burch alles mas er fab, fo febr bezaubert, baß er fich in eine von feinen idealischen Belten verfest glaubte. Er batte noch nicht Beit gehabt wieber zu fich felbst zu tommen, als ihn Sippias in einem arofen, bell erleuchteten Saal führte, worin die Gefellschaft versammelt mar, welche fie vermehren follten. Raum batte er einen Blick auf fie qeworfen, als die icone Danae ihm mit einer ihr eigenen Anmuth entgegen tam, ihm zu fagen, daß ein Freund des Dippias das Recht habe, fich in ihrem Saufe und in diefer Gefellschaft als einheimisch anaufeben. Gin fo verbindlicher Willfommen verdiente wohl eine Antwort in gleichem Tone; allein Agathon war in diefem Augenblid außer Stande boflich au sevn. Ein Blid womit man den außersten Grad bes angenehmften Erstaunens mablen mußte, mar alles mas er auf diese Unrede au erwiedern mußte.

Die Gesellschaft war aus lauter solchen Personen zusammengesetzt, welche die Vorrechte des vertrautessten Umgangs-in diesem Hause genossen, und die Attische Urbanität (die von der steisen und ceremonienreichen Höflichkeit der heutigen Europäer merklich abstach) in eben so hohem Grade als Danae selbst, besaßen. In einer Gesellschaft nach der heustigen Art wurde Agathon, in den ersten Augenblicken da er sich darstellte, zu einer Menge kleiner boshafter Anmerkungen Stoff gegeben haben; in die ser war ein slüchtiger Blick alles, was er auszuhalten hatte. Die Unterredung wurde fortgesetzt; niemand zischelte dem andern ins Ohr, oder schien das Ersstaunen zu bemerken, mit welchem seine Augen die schone Danae zu verschlingen schienen; kurz, man ließ ihm alle Zeit die er brauchte um wieder zu sich selbst zu kommen; wosern sich anders dieser Aussdruck für die Verfassung schiekt, worin er sich diesen ganzen Abend durch befand.

Bielleicht erwartet man, daß wir eine nahere Erstäuterung über diesen außerordentlichen Sindruck geben sollen, welchen Danae auf unsern allzu reißsbaren Helben machte. Allein wir sehen uns noch außer Stande, die Neugierde des Lesers über einen Punkt zu befriedigen, wovon Agathon selbst nicht fähig gewesen ware Nechenschaft zu geben. Alles was wir davon sagen können ist, daß diese Dante, dem Anschein nach, niemals weniger erwarten konnte, eine solche Wirkung zu machen; so wenig Mühe hatte sie sich gegeben, ihre Neihungen durch irgend einen schimmernden Puth zu erhöhen, oder durch andere Annstriffe in ein blendendes Licht zu sehen. Ein

weißes Rleid mit fleinen Streifen von Murpur, und eine halb eröffnete Rofe in ihrem femargen Saar, machte ihren gangen Staat aus; und von ber Durchfichtigfeit, wodurch die Rleidung ber Evane den Augen unfere Belben anftogia gewefen, war die ibrige fo weit entfernt, daß man mit befferm Recht ausfeben tonnte, fie berhielte gu biet. Et ift wahr, fie batte Corge getragen , daß ein febr diriger fleiner Auß dem Auge nicht immer entzogen wurde : gllein Diefer fleine guf., und eine foneeweiße rofen! fingerige Dand, mit bem Anfang eines volltommen fconen Armes, war alles, was das neidifche Dowand vorwisigen Bliden nicht verfagte. alfo auch fenn mochte, mas in feinem Bergen vorging, fo ift boch bieß gewiß, baß an ber Werfon und bent Betragen ber febonen Dange nicht bas mindefte au entbetten war, mas einige befondere Abfict auf unfern Detben batte angeigen fonnen: und daß fie, es fey nim aus Unadefdinteit ober Bes scheidenheit, nicht einmal zu bemerten ichien, daß Maathon fur fie allein Augen, und über ihrem Ans Schauen ben Gebrauch aller andern Ginne verloren batte. .

### 6. Rapitel.

#### pantomimen.

Rad Endigung der Mahlzeit, bei welcher Agathon heinahe einen bloben Buschauer abgegeben huttestrafziesin Kanzer und eine junge Tanzerin horein, um nach der Modulazion zweier Kloten die Geschichte des Apollo und der Dafne zu tanzen. Die Seschicklichkeit der Kanzenden befriedigte alle Auschauer; ause an ihnen war Seele und Ausdruck, und man glaubte fle immer zu horen, ob man sie gleich nur sab.

Wie gefallt dir die Kangerin, Rallias? fragte Dange den Agathon, welcher nur mittelmäßig aufwertsam auf dieses Spiel zu seyn schien, und der einzige war, der nicht beobachtete, daß die Tangerin von ungemeiner Schönheit, und, eben so wie neulich Eyane, taum mit etwas mehr als gewebter Luft umhullt war. Mich daucht, versetzte Agathon, (der itzt erst ansing, diese Dasne ausmertsamer anzuseten) mich daucht, daß sie, vielleicht aus allzu großer Begierde zu gefallen, den Karakter verläßt den sie vorstellen soll. Warum sieht sie sich im Fliehen um? und mit einem Blicke, der es ihrem Versolger zu verweisen scheint, daß er nicht schneller ist als sie? —

Sut, sohr gut! (fuhr er fort, als die Stelle tam, wo Dufne den Flußgott um Hulfe anvuft) unverbesserslich! Mit welcher Wahrheit sie ihre Nerwandlung ausdrückt! Wie sie erbleicht! Wie sie schauert! Ihre Füße wurzen mitten in einer schreckhaften Bewegung ein; umsonst will sie ihre ausgebreiteten Urme zurück ziehen. — Aber warum dieser zur tellich bange Blid auf ihren Liebhaber? Warum die Ehrane, die in ihrem Auge zu erstarren scheint?

Ein allgemeines Ladelft beantwortete die Frage Agathous. Du tadelft gerade, fagte einer von den Saften, was wir am meisten bewundern. Eine gewöhnliche Tanzerin wurde nicht fähig gewesen seyn, beinen Tadet zu verdienen. Es ist unmögtich, mehr Geist, mehr Jeinheit und einen schonerrn Konstraft in diese Molle zu bringen, alls die kleine Pfp he gethan bat.

Dafne felbst war nicht bestürzter gewesen, da fie sich verwandelt fühlte, als Agathon in dem Augensblick, da er den Ramen Psyche hörte; er stockte mitten in einem Worte; das er sagen wolkte; er erröthete, und seine Berwirrung war so merklich, das Danne, welche sie der Beschämung seines Tadels zuschrieß, für nöthig hiett ihm zu hinse zu kommen. Der Tadel des Kallias, sugte sie; deweist, daß er den Geist, womit Psyche ihre Rolle gespielt, so gut empfunden hat als Kadrias. Aber vielleicht ist er

barum nicht minder gegründet. Pfoche follte die Person der Dasins gespielt haben, und hat ihre eigene gespielt. Ist es nicht so, Psyche? Du bachtest: wie wurde mir an Dasnens Stelle gewesen seyn? — "Und wie hatte ich's anders machen können, meine Gebieterin?" fragte die kleine Kanges rin. — Du hattest den Karakter annehmen sollent, den ihr die Dichter geben, und hast dich begnügt dich selbst in ihre Umstände zu sehen. — "Was für ein Karakter ist denn dieß?" erwiederte Psyche, — Siner Spröden, sagte der weise Hippias, der Lieblingskarakter des Kallias. — Abermahlige Gelegenheit zum Erröthen für den guten Agathon!

Du haft es nicht errathen, verfeste biefer: der Ras ratter, den Dafne nach meiner Idee haben foll, ift Gleichgultigteit und Un fould; fie fann bei

bes baben, obne eine Sprobe au fem.

Pfyche verdient also besto mehr lob, erwiederte Kidriak, (für den sie noch etwas mehr als eine Tanzerin war) weil sie den Karakter verschonert hat, den sie vorstellen sollte. Der Streit zwischen Liebe und Ehre erfordert mehr Genie um nachgeahmt zu werden, und ist sür den Zuschauer zuhren der, als die Gleichgültigkeit, die ihr Kasliak geben will. Und zuden, wo ist die junge Rymse, die gegen die Liebe eines so schane Mottes, wie Apollo ist, gleichgültig sein könnte? — Ich din deiner Meinung, sagte Sippias. Dasne sieht vor dem Apollo, weil sie —

ein junges Dabchen ift; und weil fie - ein junges Madden ift, fo wunfct fle beimlich, bag er fie erbaschen moge. Warum fieht fie fich fo oft um. als um ibm au verweifen, bag er nicht fcneller fen? Wie er ihr fo nabe war, daß fle nicht mehr entflieben tonnte, fo flehte fie, fagt die gabel, dem Glubgotte, daß er fie verwandeln follte. Grimaffe! Gie brauchte ja nur fich in ben Aluf au fturgen, wenn es ibr Ernst mar? Sie that was eine Romfe thun foll, da fie den Alufgott anrief: aber wer tonnte auch fürchten, fo fonell erbort zu werden? Und in welchem Augenblide tonnte fie es weniger wu no fchen, als in eben diefem, ba fie fich von ben begies rigen Armen ihres Liebhabers ichon umichlungen fühlte? Satte fie fich denn aus einem andern Grund außer Athem gelaufen, als damit er fie besto gewiffer erhafchen mochte ? - Was ift alfo naturlicher als ber Unwille, ber Schmerz und die Traurigfeit, womit fie fein Betragen erwiebert, ba fie bie. Arme, momit fie ihn - jurud ftogen will, ju Lorbergweis gen erftarrt fühlt? Gelbft ber gartliche Blid ift nas turlich: die Berftellung bort auf, wenn man in einen Lprberbaum verwandelt wird. War nicht bief bas gange Spiel ber Pfrche? Und fann etwas naturlicher fenn ? Es ift ber Rarafter eines jungen Dab. den: eines von denen jungen Dabden, verftebt fich, mein lieber Rallias, wie man fie in diefer materiellen Welt findet. - Ich ergebe mich, bers

fette Agathon; die Tangerin hat alles gethan, mas man von ihr fordern konnte, und ich war lächerlich zu erwarten, baß sie die Idee aussuhren follte, die ich von einer Dafne in meiner Fantafie habe.

Maathon hatte diefes faunt gesprochen, als Dange. obne ein Wort ju fagen, aufftand, ber Tangerin einen Wint gab, und mit ibr verschwand. In einer fleinen Beile fam die Tangerin allein wieder gurud, die Rloten fingen wieder an, und Apollo und Dafne wiederholten ihre Pantomine. Aber wie erstaunte Agathon, ale er fah, baß es Dange felbft mar, die in der Rleidung ber Tangerin' die Verson der Dafne fpielte! - Armer Agathon! Allau reifende Dange! Ber batte fich eines folden Streiches verfeben follen ? Ihr ganges Spiel brudte die eigenste Idee Agathons aus, aber mit einer Anmuth, mit einer Bauberei, wovon ibm feine Santaffe feine Idee gegeben hatte. Die Empfindungen, von denen feine Seele in diefen Augenblicken überfallen wurde, waren fo lebhaft, daß er fich bemubte, feine Mugen von diesem zu febr bezaubernden Gegenstand abzugies ben. Aber vergebens! Gine unwiderstehliche Bewalt apa fie zurück: Wie edel, wie schon maren alle ibre Bewegungen! Mit welcher ruhrenden Ginfalt bructe fie den gangen Karafter ber Unschulb aus! -Er fab noch in fprachlofer Entzudung nach bem Orte, wo fie jum Lorberbaum erstarrte, als fie fcon wieder verfcwunden war, obne das Lob und handeklatschen der Zuschauer zu erwarten, welche nicht Worte genug sinden konnten, das Vergnügen auszudrücken, das ihnen Danae durch diese unerwartete Probe ihres Talentes gemacht hatte. In wenigen Augenblicken kam fie schon wieder in ihrer eigenen Person zuruck. — Wie sehr ist Kallias dir verbunden, schone Danae, sagte Fadrias, indem sie herein trat. Du allein konntest seinen Tadel rechtsertigen; nur diesenige konnte es, die liebenswurdig genug ist, um die Sprödigkeit selbst reikend zu machen. Wie sehr ware ein Apollo zu bedauern, für den du Dasne wärest!

Es war gludlich fur den guten Agathon, daß er, indem diefes mit einem bedeutenden Blid gefagt wurde, in dem Anschauen der iconen Dange fo perloren mar, daß er nichts borte; denn fonft murbe ein abermaliges Errothen die Auslegung ju diefem Tert gemacht haben. Das Lob diefer Danie, und ein Gesprach über die Cangtunft fullte den Ueberreft der Beit aus. welche die Gefellschaft noch bei einans ber gubrachte; ein Gefprach', deffen Mittheilung uns der Lefer gerne nachlaffen wird, da wir feine Begierde nach angelegenern Materien zu befriedigen baben. Rur diefen Umftand fonnen wir nicht porbei geben, daß Agathon bei diefem Anlag auf einmal fo beredt murde, ale er vorber tieffinnig und ftillschweigend gewesen war. Eine lachelnde Beiterfeit ichimmerte um fein ganges Beficht, und noch nies

mals hatte sein Bis sich mit solcher Lebhaftigkeit hervorgethan. Er erhielt den Beifall der ganzen Gesellschaft, und die schone Danae selbst konnte sich nicht enthalten, ihn von Zeit zu Zeit mit einem Ausdruck von Bergnügen und Zufriedenheit anzusehen, indessen in feinen nur selten von ihr abgewandten Augen etwas glanzte, für welches wir uns umsonst bemührt haben, in der Sprache der Menschen einen Ramen zu sinden.

### 7. Rapitel.

### Sebeime Radrichten,

Wir haben von Plutarch und aus eigner Erfahr rung gelernt, daß sehr kleine Begebenheiten öfters durch große Folgen merkwürdig werden, und sehr kleine Handlungen nicht selten tieferer Blicke in das In wend ig e. der Menschen thun. lassen, als die seierlichen, wosn man, weil see dem öffentlichen Urztheil ausgeseht: sind, sich ordentlicher Weise in eine gewisse mit sich selbst abgeredete Verfassung zu sehen psiegt. Dies Gründlichkeit dieser Beobsachtung hat und bewogen, in der Geschichte der Pantomime, welche das vorige Kapitel ausfüllt, fo umftandlich zu fenn; und wir hoffen und defe halb volltommen zu rechtfertigen, wenn wir diese Erzahlung durch dasjenige erganzen, was die liebense wurdige Pfyche betrifft, mit welcher der lefer schon im ersten Buche, wiewohl nur im Borbeigehen, bestannt zu werden angefangen hat.

Diefe Pfrche, fo wie fie war, hatte bisber unter allen Befen, welche in bie Ginne fallen, (wir feten biefe Ginfdrantung nicht ohne Urfache bingu, fo felte fam fie auch in antiplatonischen Ohren flingen mag) ben erften Plat in Agathons Bergen, eine genommen : und er batte, feitdem fie von ibm entfernt war, fein Frauenzimmer gefeben, die nicht burch die bloke Grinnerung an Worden alle Macht über fein Berg und felbft über feine Ginne verloren batte. Denn die Bewegungen ber lettern laufen fonft nicht immer mit den erstern so varallel, als mande Ros. manenschreiber- vorauszuseten fcheinen. Die Wahrbeit zu gestehen, fo war dief nicht die Wirtung berjenigen beroifden Treue und Standbaftigfeit in ber Liebe .. welche: in befagten Momanen zu einer Qugend bon ber erften Rlaffe gemacht wirb. Dirche erhielt fich im Befit feines Bergens; weil die bloffen Erins nerungen, die ibm von ibr übrig waren, ibm einen viel hohern Genuß gaben. als die Empfinbungen, bie ihm irgend eine andre Schone eine auflößen vermochte; oder weil er bisber feine andre gefeben batte, die fo febr nach feinem

Dergen gemefen mart. Gine Erfahrung bon etliden Jahren beredete ibn, daß es allegeit fo fenn murbe; und daber tam vielleicht die Befturgung, wovon er befallen wurde, als der erste Anblick der iconen Danae ibm eine Bollfommenbeit barftellte, die feiner Ginbildung nach jenfeite des Mon-Des anautreffen fenn follte. Er mußte nicht Agathon gewesen fenn, wenn diese Erscheinung fich nicht feiner aangen Seele fo febr bemeiftert batte. wie wir gefeben haben. Riemale, bauchte ibn, hatte er in einem fo boben Grad und in einer fo feltnen Sarmonie alle die feinern Schonbeiten, von welden gemeine Seelen nicht gerührt werben, vereinis get gefeben. Ihre Geftalt, ihre Blide, ihr Lacheln, ibre Geberden, ibr Sang, alles hatte diefe Bolltommenheit, welche die Dichter ben Gottinnen guguschreis ben pflegen. Was Bunder alfo, daß er in den erften Stunden nichts als anschauen und bemun dern fonnte, und daß feine entaudte Seele noch feine Zeit hatte auf dasjenige Acht zu geben, was in ihr porging? In der That waren alle ihre übris. gen Rrafte fo gebunden, daß er, wider feine Gemobne beit, in diefer gangen Beit fich feiner Dluche eben fo wenig erinnerte, als ob fie nie gewesen mare.

Allein als die junge Langerin jum Borschein tam, welche die Person der Dafne spielte: so ftellte einige Aehnlichkeit, die sie wirklich in der Gestackbildung und Figur mit Psychen hatte, ihm

auf einmal, wiewohl ohne daß er fich boffen deuts lich bewußt mar, das Bild feiner abmefenden Beliebten vor die Augen. Sogleich fette feine Eina bildungefraft durch eine gewöhnliche mechanische Birfung Diochen an die Stelle Diefer Dafne; wenn er fo vieles an der Tangerin auszusesen fand, fo mar es im Grunde nur darum, weil die Bergleichung, ben Betrug bes erften Anbliche ente bedte, ober weil fie nicht wirtlich Pfyche war. Go gewöhnlich dergleichen Spiele ber Einbilbung find, fo felten ift es, daß man den Ginfluß beutlich unterscheidet, ben fie auf unfre Urtheile ober Reigungen zu baben pflegen. Agathon felbit, ber fich von feiner erften Jugend an eine Befchaftigung Daraus gemacht hatte, ben geheimen Triebfedern feiper innerlichen Bemegungen nachauspuren, mertte bennach nicht eber, mas bei diefem Anlag in feiner Kantafte vorging, bis ber Rame Pfpche ( Diefer Rame, deffen bloger Con fonft Mufit in feinen Db. ren gewesen war) ibn erschutterte, und in eine Berwirrung von Empfindungen fette, die er felbit au beschreiben Dube gehabt hat; wenn wir andere biervon nach der besondern Dunfelbeit, Die in unfrer. Urfunde über diefer Stelle liegt, urtheilen durfen.

Bas auch die Urfache diefer, Befturgung gemefen fenn mag, fo ift gewiß, daß er weit davon entfernt war, nur ju argwohnen, ber Genius feiner erften Liebe flutze vielleicht. darüber, eine

Rebenbublerin in feinem Bergen gu fine den, welches er von Pfuchen allein ausgefüllt gu feben gewohnt mar. Gein Gelbftbetrug (mofern es andere einer mar) ichemt befto mehr Enticuldi= aung zu verdienen, weil diefer geliebte Rame wirtlich in wenig Augenbliden feine gange Bartlichfeit rege machte. Er bemerfte nun erft bentlich bie Mehn= lichfeiten, welche die beiden Pfnchen mit einander batten ; und er verglich fie mit einem Vorurtheile, welches der Abwesenden so gunftig war, bag die Gegen= martige ihr nur jum Schatten bienen mußte. Ja wir wiffen nicht, ob eine fo lebhafte Erinnerung nicht endlich ber iconen Danae fetbft Abbruch gethan haben wurde, mofern diefe (gleich ale ob'fie barch eine Art von Divinazion errathen hatte mas in feiner Geele vorging) nicht auf den gludlichen Eins fall gekommen ware, fich an den Plat der kleinen Tangerin zu fesen, um die Borftellung auszuführen, welche fich Agathon von einer idealischen Dafne gemacht hatte; eine Idee, beren bie Gefchmeibigfeit ihres Geiftes fich fo fcnell und fo glucklich zu bemachtigen wußte, wie wir gefehen haben. Ginen -fclimmern Streich konnte fie in der That der einen und ber anbern Pfoche nicht fpielen. Beide murben von ihrem blendenden Glanze, wie benachbarte Sterne von dem vollem Mond, ausgelofcht. Und wie hatte auch das Bild feiner abmefenden Geliebten unfern Selden noch langer beschäftigen tonnen, da alle

Anfchauungkfrafte seiner Seele, auf diesen einzigen bezaubernden Gegenstand geheftet, ihm kaum zureis dend schienen, dessen ganze Bolltommenheit zu empfinden; da er diese sittliche Benus mit allen ihren geistigen Grazien wirklich vor sich sah, zu deren bloben Schattenbild ihn Psyche zu erheben vermocht hatte?

Wir wiffen nicht, ob man eben ein Sippias fenn mußte, um ju glauben, baf Schonheiten von einer nicht fo unforperlichen, wiewohl in ihrer Art eben so vollkommenen Natur, weit mehr, als Agathou felbst gewahr wurde, ju biefer Bergudung in bie ibealischen Welten beigetragen haben fonnten, worin er mabrend bes pantomimischen Canges der Danae fich befand. Die nymfenmaßige Bleibung, welche biefer Tang erforderte, mar nur allzu geschickt, diese Reigungen in ihrer gangen Dacht und in bem mannigfaltigften Lichte zu entwickeln: und wir muffen gefteben, die Gottin der Liebe felbft batte fich nicht zuverfichtlicher, als die untadelige Danae, bem Auge der Scharfften Renner, ja felbit ben Augen einer Rebenbuhlerin, in diefem Aufaug überlaffen durfen. Der Rarafter ber ungeschminften Unfduld, welchen fie fo unverbefferlich nachahmte, fchien baburch einen noch lebhaftern Ausbrud gu erbalten ; aber einen fo lebhaften , daß ein jeder andrer, als ein Agathon, dabei in Befahr gewesen mare, die

feinige au verlieren. Freilich batten die übrigen Bufchauer Dube genug, fich gu enthalten, Die Rolle bes Apollo in gangem Ernfte ju machen. Aber bon unserm Selben batte Dange nichts zu beforgen, und fie fand, baf Sippias nicht zu viel von ibm verfprocen batte. Diefe torperlichen Schonbeiten, die er nicht einmal deutlich unterschied, weil fie infeinen Augen mit den geiftigen in Gins gufammen geftoffen waren, mochten ben Grad ber Leb haftigteit feiner Empfindungen noch fo febr erboben. fle tonnten doch die Ratur berfetben nicht vers andern; niemals in feinem Leben maren fie reiner, begierdenfreier, untorverlicher gewesen. Rura, (fo widerfinnig es jenen aus groberm Stoffe gebildeten Erdensohnen, welche in dem volltommenften Beibe nur ein Beib feben, icheinen mag) es ift nichts gewiffer, als daß Danar, mit einer Geftatt und in einem Aufguge, welche (wenn und ein Ausbruck bes Dipplas erlaubt ift) einen Geift batten vertorpern mogen, biefen fettfamen Jungling in einen fo vote ligen Geift verwandelte, ale man jemate biefe feits des Mondes gefeben hat.

## g. Rapitel

Was die Nacht burch im Gemüthe ber haupte personen porgegangen.

Mir haben ichon fo viel von ber gegenwartigen Bemutheverfaffung unfere Selden gefagt, daß man Ad nicht verwundern wird, wenn wir bingufeten; baß er den übrigen Cheil der Racht in ununterbrochenem Anschauen diefer ibealen Bolltoms menbeit gubrachte, die feine Ginbilbungsfraft, mit einer ihr gewöhnlichen Runft und obne bag er ben Betrug gewahr wurde, an bie Stelle ber ichomen Danae fefthoben batte. Diefes Unfcbauen feste fein Gemuth in eine fo angenehme und rus bige Entaudung, daß er, gleich als ob nun 'alle feine Bunfche befriediget maren, nicht das geringfte von ber Unrube, ben Begierden, Der innentiden Gabrung; der Abwechelung von Kroft und hite fühlte, womit die Leidenschaft, mit welcher man ibn nicht ohne Babricheinlichkeit behaftet glaus . ben tann', fich orbentlicher Weife angufundigen pflegt.

Bab bie Schone betrifft, welche bie Ehre hatte Diefe erhabenen Entzudungen in ihm zu erweden, Diefe brachte beit Reft ber Racht gmar nicht mit eben

fo erhabenen, aber doch in ihrer Art mit eben fo angenehmen Betrachtungen gu. Agathon batte ibt gefallen : fie mar mit bem Eindrucke, ben fie auf ibn gemacht, jufrieden; und fie glaubte, nat ben Beobachtungen, Die ihr biefer Abend bereits an Die Sand gegeben, bag fie fich felbft mit gutem Grunde autrauen tonne, ibn durch die geborigen Gradagio= nen au einem sweiten und vielleicht ftanbbafe tern Aleibiades zu machen. Richts war ihr bierbei angenehmer, als die Beftatigung bes Plans, ben fie fich, über die Art und Beife, wie man feinem Bergen am leichteften beitommen fonne, ausgedacht batte. Es ift wahr, der Ginfall fich an die Stelle ber Tangerin gu fegen, mar ihr erft in bem Augenblide gefommen da fie ibn ausführte. Allein fle wurde ibn gewiß nicht ausgeführt baben, wofern fe die gute Birfung davon nicht mit einer Art von Gewifbeit voraus gesehen batte. Satte fie in dem erften Augenblice, da fie fich unferm Selden in ihrer eigenen Derfon darftellte, in ibren Geberben ober in ihrem Angu ge das mindefte gehabt, bas ibm anstoffig batte fevn tonnen : fo murde es ihr fcmer geworden fenn, ben mibrigen Einbrud biefes erften Augenblides jemals wieder gut ju machen. Agathon mußte in ben Kall gefett werden, fich felbft ju hintergeben, ohne das gerinafte bavon jumerten: und wenn er für fubalterne Reitzungen empfindlich gemacht werden follte, fo mußte es dupch

Bermittelung der Einbildungsfraft und auf eine folche Art geschehen, daß die geistigen und die forperlichen Schönheiten sich in seinen Augen bermengten, oder daß er in den lettern nichts als den Wiederschein der erften zu sehen glaubte.

Der weise Sippias hatte ju viel Urfache den Agathon bei diefer Belegenheit ju beobachten, ale baf ihm das geringste entgangen mare, mas ihn des aludlichen Fortganges feiner Anschlage ju verfichern ichien. Allein er ichmeichelte fich zu viel, wenn er hoffte, Rallias werde, in dem efftatifchen Buftande, worin er gu fenn Schien, ibn gum Bertrauten feiner Empfindungen machen. Das Borurtheil, welches diefer wider ihn gefaßt hatte, verschloß ihm den Mund, fo gern er auch dem Strome feiner Begeisterung ben Lauf gelaffen batte. Gine Dange war in feinen Mugen ein allzu vortrefflicher Gegenstand, und das was er fur fie empfand, gu rein . ju weit über die thierifche Denfungkart eines Sippias erhaben, daß er nicht burch eine ungettige Bertraulichkeit gegen diefen Ungeweihten beides ju entheiligen geglaubt batte.

### 9. Rapitel.

Eine tleine metafpfifche Abichweifung.

Es giebt fo verfchiedene Gattungen von Liebe, daß es (wie und ein Renner verfichert hat) nicht unmog= lich mare, brei ober vier Perfonen ju gleicher Beit gu lieben, ohne daß fich eine derfelben über Untreue au beflagen batte. Agathon batte in einem Altet von fiebzehn Jahren fur die Briefterin gu Delfi etwas zu empfinden angefangen, das berienigen Art von Liebe glich, Die (nach dem Ausdruck Rieldings) ein wohl zubereiteter Roftbeef eis nem Menfchen einfloft, ber guten Appetit bat. Diefe amimalifche Liebe batte, eh' er felbit noch mußte mas darans werben tonnte, ber Bartlichteit weichen muffen, welche ibm Win de einflofte. Die Buneigung, Die er ju biefem liebenswurdigen Gefcopfe trug, war eine Liebe ber Sympathie, eine harmonie der herzen, eine geheime Bermandtichaft ber Seelen, welche fich bem, ber fie nicht aus Erfahrung tennt, unmoglich recht beschreiben läßt; eine Liebe, an ber das Serz und der Beift mehr Antheil bat ale Die Gin. ne, und die vielleicht die einzige Art von Berbindung ift, welche (wofern fie allgemein feyn tonnte) Den Sterblichen einen Begriff von den Berbindungen

and Vergnugungen himmlischer Geifter zu geben fa big mare.

٠

Agathon konnte also von dieser gedoppelten Ar von Liebe, wovon eine die Antipode der andern if aus Erfahrung sprechen; allein die jenige, wori jene beiden sich in einander mischen, di Liebe, welche die Sinne, den Geist und da Herz zugleich bezaubert, die heftigste, direizendste und gefährlichste aller Leidenschaften, woihm noch unbekannt. Es ist also wohl kein Bunder daß sie sich feines ganzen Wesens schon bemeister hatte, eh' es ihm nur eingefallen war, ihr zu wider stehen.

Freilich hatte dasjenige, was in seinem Gemuth vorging, nachdem er in zwei oder drei Tagen dischone Danae weder gesehen noch etwas von ih gehört hatte, den Zustand seines Herzens eines unbefangenen Zuschauer verdächtig gemacht aber er selbst war weit entsernt das geringst Mistrauen in die Unschuld seiner Gesinnungen z seinen. Was ist natürlicher, dachte er, ats da Verlangen, das liebenswürdigste aller Wesen, nach dem man es einmal gesehen hat, wieder zu seher immer zu sehen? — Go urtheilt die Leiden schaft.

"Aber was fagte benn bie Bernunft bagu ?" - Die Bernunft ? D, Die fagte gar nichts.

Uebrigens mussen wir doch, es mag nun zur Entschuldigung unsers Helben dienen oder nicht, den Umstand nicht aus der Acht lassen: "daß er von der schönen Danae nichts anders wußte, als was er gesehen hatte." Der Karafter, den ihr die Welt beilegte, war ihm ganzlich unbefannt. Er hatte noch feinen Antaß, und, die Wahrheit zu sagen, auch fein Verlangen gehabt, sich darnach zu erfundigen. Ihm war genug, daß Er sie gesehen hatte. Ein sehr gewöhnlicher Irrthum schob das, was sie in seinen Augen war, dem, was sie selbst war, unter; sie war ihm das Vollsommenste was er sich benten konnte: was fümmerte ihn das Urtheil der Welt von ihr?

# Künftes Buch.

Agathon im Saufe der Danae

#### 1. Rapitel.

Borin bie Abfichten bes hippias einen mertlichen Schritt machen.

Jugwischen waren ohngefahr acht Lage verstoffen, welche dem stillschweigenden und melankolischen Aggethon, zu großem Bergnügen des boshaften Sosisten, acht Jahrhunderte dauchten, als dieser an einem Morgen zu ihm kam, und ihm mit einer gleichgültigen Art kagte: "Danas hat einen Ausseher über ihre Garten und Landgüter vonnothen; was sagst war zu dem Linfall ben ich habe, dich an dieser Alah zu bem Linfall ben ich habe, dich an dieser Alah zu seinem solchen Annte schieden. Haft du nicht übel zu einem solchen Annte schieden. Hast du nicht Lust in ihre Dienste zu treten?

Freude, Miftrauen und hoffnung, Erblaffen und

Stuben zu gleicher Zeit ausbrücke, wirde uns wohl zu Statten kommen, die Berwirrung auszudrücken, worein diese Anrede den guten Agathon setze. Sie war zu groß, als daß er sogleich hatte antworten können. Allein die Augen des Hippias, in welchen er einen Theil der Bosheit las, die der Sosist zu verbergen sich bemühte, gaben ihm bald die Sprache wieder. — Wenn du Lust hast dich auf diese Art von mir los zu machen, versetzte er mit so vieler Fassung als ihm möglich war, so hab' ich nur eine Bedenkelichtet.

"Und diese ift ?"

Das ich mich febr folecht auf die Landwirthschaft verstebe.

"Das hat nichts zu bedeuten; du wirst Leute unter bir haben, die sich besto besser darchif verficben, und dieß ist genug. Im übrigen glauselich, bas du mit Bergnügen in diesem hause fenn wiest. Du liebest das Landleben, und du wirst Gelegenheit haben alle feine Annehmlichkeiten zu schwecken. Wenn du es zuswieden bist, so geb' ich, die Sache in Richtigkeit zu bringen."

Du haft bir bas Recht erkauft, mit mir gu machen

was du willft.

Die Wahrheft zu fagen, Kallias, ungeochtet ber kleinen Mißhelligkeiten unfrer Kopke, verliere ich bich ungern. Allein Donae scheint es zu wunfchen, und ich habe Verbindlichkeiten gegen fle. Sie hat, lich weiß nicht woher, eine große Meinung von beiner Fähigfeit gefäßt; und da ich alle Tage Gelegenheit haben werde dich in ihrem Saufe zu fehen, fo kann ich mir's um fo eher gefallen laffen, dich an eine Freundin abzutreten, von der ich gewiß bin, daß fie dir fo begegnen wird wie dn es verdienest."

Agathon beharrte in seinem angenommenen Long von Gleichgültigkeit, und hippiat, dem es Muhr toftete die Spottoreien jurud zu halten, die ihm alle Augenblicke auf die Lippen kamen, verließ ihn, ohne sich merken zu lassen, daß er wüßte was er von biefer Gleichgültigkeit denken sollte.

Das Betragen Agathons bei diesem Anlas wird fin vielleicht int ben Verdacht seten, baß er sich Bewust gewesen sey, es stehe nicht so gar richtig int seinem Herzen. Denn warum hatte er sonst nottig: gehabt sich zu verbergen? Allein inan muß sich seiner gegen ben Sosisten gefahten Vorurtheile erinnern; um zu sehen, daß er volltommen in seinem Karatter blieb, indem er Empsindungen vor ihm zu verbergen suche, die einem so unverbesser- lichen Anti Plappn, gang, unverständlich oder vollsommen lächerlich gewesen waren. Die Freude, welcher er sich überließ fo bald er wieder allein war, läst und keinen Zweisel übrig, daß er damals noch nicht das geringste Mistrauen in fein herz geseht habe.

Diefe Freude mar über allen Ausbruck. Liebbas ber bon einer gewiffen Art fonnen nich eine Borftels lung bavon machen, welche ber allerbeften Befchreis bung werth ift; und den übrigen wurde diefe Befcreibung ungefahr fo viel helfen ale eine Seetarte einem Aufganger. Die unvergleichliche Dange wieder au feben : nicht nur wieber gu feben, in ihrem Saufe gu fenn, unter ihren Augen gu leben, ibres Umgangs au genießen, vielleicht - ihrer Freundschaft gewurdiget ju werden - hier hielt feine entgudte . Einbildungefraft ftille. Die hoffnungen eines gewöhnlichen Liebhabers wurden weiter gegangen fevn : allein Agathon war tein gewöhnlicher Liebhaber. Ich liebe die schone Danae, fagte Spacinthus, da er nach ihrem Genuß luftern war. Eben barum liebft du fie nicht, wurde ihm die Sofratische Diotima geantwortet haben. "Derjenige, der in dem Augenblide, da ibm feine Geliebte ben erften Rug auf ibre Sand gestattet, einen Bunfc nach einer großern Bludfeligfeit bat, muß nicht fagen baß er liebe."

#### 2. Ravitel.

Beranberung ber Scene.

Danae befaß durch die Freigehigteit des Pringen Eprus, außer dem Saufe welches fie ju Smyrna be-

wohnte, ein Landgut in der anmuthigfien Segend außerhalb der Stadt, wo fie von Beit zu Beit einige dem Bergnügen geweihte Tage zuzubringen pflegte. Dierher mußte fich Agathon begeben, um von feinem neuen Amte Besig zu nehmen, und basjenige zu veranstalten, was zum Empfang seiner Gebieterin nothig war, welche sich borgenommen hatte, den Reft der schonen Jahreszeit auf dem Lande zu genießen.

Bir widersteben der Berfuchung eine Befdreibung bon biefem Landaute ju machen, um ben Lefer bas Bergnugen zu laffen, fich baffelbe fo wohl angelegt, fo practiq und fo angenehm vorzustellen als er felbit will. Alles was wir bavon fagen wollen ift, bas Diejenigen, beren Ginbilbungefraft einiger Unterftubung nothig bat, ben fechgebnten Gefang bes befreiten Jerufalems lefen mußten, um fich eine Borftellung von bem Orte zu machen, ben fich biefe Griedische Armibe jum Schauplat ber Siege ausmablte, die fie uber unfern Delben zu erhalten boffte. Sie fand nicht für qut, ober tonnte es nicht über fic felbst erhalten, ibn lange auf ihre Antunft warten au laffen : und fie war taum angelangt, als fie ibn au no rufen ließ, und ibn burd folgende Unrede in eine angenehme Befturgung feste: Die Befanntichaft, die wir vor einigen Lagen mit einander gemacht bas ben, ware, auch ohne die Rachrichten die mir hippias von dir gegeben, ichon genug gewesen, mich gu überzeugen, bag bu fur ben Stand nicht geboren bift,

in ben bich ein wibriger Jufall gefest bat. Die Gerechtigfeit, Die ich Berfonen von Berdienften wie derfahren an laffen fabig bin, gab mir das Berlansen ein . dich aus einem Berhaltniffe gegen Sippias au feten, welches dir die Berfchiedenheit deiner Denfungeart von der feinigen in die lange befcwerlich demacht baben murde. Er bette die Gefalliafeit. dich mir als eine Berfon vorzuschlagen, die fic foidte die Stolle eines Auffebers in meinem Saufe au vertreten. Ich nabm fein Erbieten an, um bas Bergnugen gu haben ben Gebrauch bavon ju machen, ben ich beinen Berbienften und meiner Dentungsart fouldig bin. Du bift frei, Rallias, und volltommen berr au thun mas du fur aut befindeft. Rann Die Freundschaft, Die ich. Dir anbiete, Dich bewegen bei mir gu bleiben, fo wird der Rame eines Amtes, von beffen Pflichten ich bich vollig frei fpreche, wenigftens bagu bienen, ber Belt eine begreifliche Urlache in geben, warum du in meinem Saufe bift. Be nicht, fo foll bas Bergnugen, womit ich au Beforberung ber Entwurfe, die du wegen beines fünftigen Lebens machen fannft, die Sand bieten werde, dich von der Lauterfeit der Bewegungegrunde überzeugen, welche mich fo gegen bich ju handeln angetrieben baben."

Die edle und ungezwungene Anmuth, womis biefes gefprochen wurde, vollendete die Wirfung, bie eine fo großmuthige Ertlarung auf den empfindungsvollen Agathon machen mußte. Was für eine Art zu benten! Bas fur eine Geele! - Ronnt er weniger thun, als fich ju ihren Tufen werfen, um in Ausbruden, beren Berwirrung ihre gange Bereds famteit ausmachte, ber Bewunderung und ber Dants barteit den Lauf zu laffen, deren Uebermaß feine Bruft ju gerfprengen drohte ? - Reine Dankfagungen, Rallias, unterbrach ihn die großmuthige Dange: mas ich gethan habe, ift nicht mehr, als ich einem jeden andern, der deine Berdienste batte, eben fo wohl schuldig zu feyn glaubte. - Ich habe feine Ausdrude für das was ich empfinde, anbetungsmurbige Danae, rief ber entjudte Agathon: ich nebme bein Geschent an, um das Bergnugen zu geniefien bein freiwilliger Stlave ju fenn; eine Ehre, gegen welche ich die Krone des Konigs von Berfien ver-Schmaben wurde. Ja, Schonfte Danae, feitdem ich bich gesehen habe, tenne ich tein größeres Glud als bich au feben; und wenn alles, mas ich in beinem Dienste thun fann, fahig ware, dich von der unausfprechlichen Empfindung, die ich von deinem Werthe habe, ju überzeugen, - wurdig ware mit einem jufriednen Blide von dir belohnt ju werden, - o Das nae! wer wurde dann so gludlich feyn als ich? -Lag und, fagte die bescheidne Romfe, ein Gefprach enden, das die allau große Dantbarfeit deines Sergens auf einen zu boben Lon gestimmt hat. Ich habe Dir gesagt, auf was für einem Buß du bier feyn wirft. Ich febe dich als einen Freund meines

Daufes an, deffen Gegenwart mir Bergnügen macht, deffen Werth ich hoch schae, und beffen Dienste mir in meinen Angelegenheiten besto nublither seyn tonnen, da fie freiwillige und die Frucht einer uneigennützigen Froundschaft seyn werden.

Mit diesen Worten verließ-sie den dankbaren Agasthon, — in dessen Erklarung einige vielleicht Schwulst und Unsinn, oder wenigstens zu viel Feuer und Entsückung gefunden haben werden. Allein sie werden sich zu erinnern belieben, daß Agathon weder in einer so gelaßnen Gemuthsverfassung war wie sie, noch alles wußte, was sie durch unsere Verrätherei von der schönen Danae erfahren haben. Wir wissen freislich was wir ungefahr von ihr denken sollen; allein in seinen Augen war sie eine Göttin, und, zu ihren Kußen liegend, konnte er, zumal bei der Verbindlichsteit die er ihr hatte, natürlicher Weise diese Danae nicht mit der silosossischen, womit wir andern — sie nicht sehen.

Agathon war nun also ein Sausgenoffe ber schonen Danae, und entfaltete mit jedem Tage neue Berdienste, die ihn dieses Glückes wurdig zeigten, und die seine geringe Achtung fur den Sippias ihn verhindert hatte in dessen Sause sehen zu laffen. Da, nebst den besondern Ergönungen des Landlebens, diese feinere Art von Betuftigungen, an denen der Wis und die Musen den meisten Antheil haben, die hauptsächlichste Beschäftigung war, wozu man die Beit in diesem angenehmen Aufenthalt anwandte: so hatte er Gelegenheit genug, seine Lalente von dieser Seite schimmern zu lassen. Seine bezauberte Fantasse gab ihm so viel Erfindungen an die Hand, daß er keine andre Muhe hatte als diesenigen auszuwähslen, die er am geschicktesten glaubte, seine Gebieterin und die kleine Gesellschaft von vertrauten Freunden, die sich bei ihr einfanden, zu ergohen. So weit war es schon mit demjenigen gekommen, der vor wenigen Lagen es für eine geringschäftige Bestimmung hielt, in der Person eines unschuldigen Vorlesers die Jonischen Ohren zu bezaubern.

In ber Chat tonnen wir fanger nicht verbergen, daß diefe unbeschreibliche Empfindung, (wie er dasfenige nannte was ihm bie icone Danae eingefioft batte) diefes ich weiß nicht was, welches wir (fo wenig Er es auch gestanden hatte) gang ungescheuet Liebe nennen wollen, in dem Laufe von fo wenigen Lagen fo febr gewachfen war, bag einem Jeden anbern als einem Agathon die Augen über den mahren Buftand feines Bergens batten aufgeben muffen. Und ungeachtet wir beforgen muffen, bak die Umftandlichfeit unferer Ergablung bei biefem Theile feiner Befcichte den ernfthaftern unter unfern Lefern lanameis lig vortommen werde: fo tonnen wir uns doch nicht entbrechen, von dem Bie? und Barum? Diefer fonellen Beranderung genauere Rechenschaft ju geben. Alle Achtung, Die wir den besagten ernfihaften Lefern iculdia find, fann und- barf uns nicht berbindern, ale etwas Mogliches anzunehmen, daß diefe Gefchichte vielleicht funftig einem jungen noch nicht gang ausgebruteten Agathon in die Sande fallen fonnte, ber aus einer genaueren Beichreibung der Beranderungen, welche Die Gottin Dange nach und nach in dem Bergen und ber Denfungeart unfere Selben bervorgebracht, fich gemiffe Beobachtungen und Rautelen gieben fonnte, von welchen er auten Gebrauch bu machen Gelegen= beit befommen mochte. Wir glauben alfo, wenn wir, biefem gutunftigen Agathon gu Gefallen, bins Die Dube nehmen, der Leidenschaft unfere Selden, von der Quelle an, in ihrem wiewohl noch geheimen Laufe nachaugeben, doch eher entschuldiget zu fenn, da es allen übrigen, die mit diefen Anekdoten nichts au machen wiffen, frei ftebt, das folgende Ravitel au überschlagen.

#### 3 Ravitel.

Ratürliche Geschichte ber Platonischen Liebe.

Die Quelle der Liebe (fagt Zoroafter, oder hatte es doch sagen tonnen) ift das Anschauen

eines Gegenstandes, ber unfre Einsilbungstraft bezaubert.

Der Bunfch diefen Gegenstand immer anguschauen,

ift der erfte Grad derfelben.

Je bezauberter dieses Anschauen ist, und je mehr bie an dieses Bild der Bolltommenheit angeheftete Seele daran zu entdecken und zu bewundern findet, desto langer bleibt sie in den Granzen dieses ersten Grades der Liebe stehen.

Dasjenige, was fie hierbei erfahrt, tommt Ansfangs bemjenigen außerordentlichen Zustande ganz nahe, den man Berzudung nennt. Alle andere Sinnen, alle thatige Krafte der Seele scheinen stille zu fteben, und in einen ein zigen Blick, worin man teiner Zeitfolge gewahr wird, versichtungen zu seyn.

Diefer Buftand ift zu gewaltsam, als daß er

lange dauern tonnte.

Langsamer oder schneller macht er dem Bewußts seyn eines unaussprechlichen Bergnügens Platz, welches die natürliche Folge jenes ekstatischen Ansichauens ist, und wovon (wie einige Adepten uns versichert haben) keine andre Art von Vergnügen oder Wollust uns einen bestern Begriff geben kann, als der unreine und dustre Schein einer Pechsacel von der Klarheit des unkörperlichen Lichts, worin (ihrer Meinung nach) die Geister als in ihrem Elezmente leben.

Dieses innerliche Bergnügen angert fich bald burch bie Beranderungen, die es in dem mechanischen Theil unsers Wesens hervorbringt. Es wallt mit hupfenser Munterteit in unsern Abern, es schimmert aus unsern Augen, es gießt eine lachelnde Heiterkeit über unser Gesicht, giebt allen unsern Bewegungen eine neue Lebhaftigkeit und Anmuth, stimmt und erhöhet alle Arafte unser Seele, belebt das Spiet der Fantasse und des Wises, und kleidet, so zu sagen, alle un fre Ideen in den Schimmer und die Karbe der Liebe.

Ein Liebhaber ist in diesem Augenblide mehr als ein gewöhnlicher Mensch; er ist (wie Plato sagt) von einer Gottheit voll, die aus ihm redet und wirket; und es ist keine Bollkommenheit, keine Tugend, keine Helbenthat so groß, wozu er in diesem Stande der Begeisterung und unter den Augen des geliebten Gegenstandes nicht fähig ware.

Dieser Buftand dauert noch fort, wenn er gleich von demfelben entfernt wird, und das Bild befefelben, das feine ganze Seele auszufullen scheint, ift fo lebhaft, daß es einiger Zeit bedarf bis es der Ab-

wefenheit bes Urbildes gewahr wird.

Aber faum empfindet bie Seele biefe Ab wes fon beit, fo verschwindet jenes Bergnügen mit feis nem gangen Baubergefolge; man erfahrt in immer zunehmenden Graden bas Gegentheil von allen Birstungen ber vorbefagten Begeisterung; und berjenige,

der vor turgem mehr als ein Menich ichien, ichei nun nichts als der Schatten von fich felbi ohne Leben, ohne Geift, zu nichts geschickt als einoden Bildniffen wie ein Gespenst umber zu irre den Ramen feiner Gottin in Felfen einzugraben, ur den tauben Baumen seine Schmerzen vorzuseufzen.

Ein flaglicher Buftand, in Wahrheit, wenn nid ein einziger Blid bes Gegenstandes, von dem die feltfame Bezauberung herrührt, hinlanglich ware, einem Winf diesem Schatten wieder einen Leib, de Leib eine Geele, und der Geele diese Begeist rung wieder zu geben, durch welche sie, ohne Bobachtung einiger Stufenfolge, von der Verzweilung zu unermestlicher Wonne übergeht.

Wenn Agathon dieses alles nicht vollig in so hi hem Grad erfuhr, als andre seiner Art, so muß i vermuthlich allein dem Einflusse beigemessen werder welchen seine geliebte Pfyche noch in dassenig

hatte, mas in feinem Bergen borging.

. Allein wir muffen gestehen, diefer Einfluß wurt immer schwächer; die lebhaften Farben, womit ih Bild feiner Einbildung bieher vorgeschwebt hatt wurden immer matter; und anstatt daß ihn son fein Herz an fie erinnerte, mußte es iht durc einen Zufall geschehen.

Endlich verschwand diefes Bild ganglich. Pfoch horte auf fur ihn da au seyn; ja kaum erinner er fich alles deffen, was vor feiner Bekanntschaft m

ber schonen Danae vorgegangen war, anders als wie ein erwachfener Renfch fich feiner erften Rinds beit erinnert.

Es ist also leicht zu begreifen, daß seine ganze vormalige Art zu empfinden und zu seyn einige Bersanderung erlitt, und die Farbe und den Con des Gegenstandes bekam, der mit einer so unumschränksten Racht über ibn berrichte.

Gein ernitbaftes Befen machte nach und nad einer gemiffen Munterfeit Dlas, die ibm vieles, das er ehmals gemißbilliget batte, in einem gunftigern Lichte zeigte; feine Gittenlebre murbe unvermertt freier und gefälliger, und feine ehmaligen Freunde, die atherischen Beifter, wenn fle ja noch einigen Butritt bei ibm batten, mußten fich gefallen laffen, die Beffalt ber fobe nen Danae angunehmen, um borgelaffen gu werden. Bor Begierde der Beberricherin feines bergens gu gefallen vergaß er, fich um den Beifall uns fichtbarer Bufdauer feines Lebens au befummern; und der Buftand ber entforperten Seelen dauchte ibn nicht mehr fo beneidensmurdig, feitdem' er, obne feinen Leib abgelegt gu haben, im Anfchauen biefer irdifden Gottin ein Bergnugen genoß, welches alle feine Einbildungen überftieg.

Der Bunfch, immer bei ihr zu fenn, war nun erfüllt. Dem zweiten, der auf diesen gefolgt fenn wurde, dem Berlangen, ihre Freundichaft zu befiten, war fie felbst gleich Anfangs großmuthiger Beise auvorgekommen; und die verbindliche und vertraute Art, wie fie etliche Tage lang mit ihm umging, ließ ihm von dieser Seite nichts au wunschen übrig.

Da er nun ihre Freundschaft hatte, so wunfchte er auch ihre Liebe ju baben.

"Ihre Liebe?" — Ja, aber eine Liebe, wie nur die Einbildungsfraft eines Agathons fahig ist sich vorzustellen. Kurz, da er ansing zu merken, daß er sie liebe, so wünschte er wieder geliebt zu werben. Allein er liebte sie mit einer so uneigennünzigen, so geistigen, so begierdenfreien Liebe, daß sein tühnsker Bunsch nicht weiter ging, als in jener synpathetischen Berbindung der Seelen mit ihr zu stehen, wodon ihm Psyche die Erfahrung gegeben hatte. Wie angenehm, (dacht' er) wie entzuckungsvoll, wie sehr über alles, was die Sprache der Sterblichen ausdrücken kann, mußte eine solche Sympathie mit einer Danae seyn, da sie mit Psychen schon so angenehm gewesen war!

Bum Unglick für unfern Platoniter war dieß ein Plan, wozu Danae fich nicht so gut anließ, als er es gewünscht hatte. Denn fle fuhr immer fort, sich in den Grenzen der Freundschaft zu halten; es sep nun, daß fie nicht geistig genug war, sich von der intellektuellen Liebe einen rechten Begriff zu machen; oder daß sie es lächerlich fand, in ihrem Alter und

mit ihrer Kigur eine Rolle zu fpielen, welche fich nur fur Personen, die im Bade teine Besuche mehr annehmen, zu schicken schien. Iwar hatte sie zu viel Bescheidenheit, sich über diesen lettern Punkt deutslich zu erklären; aber es sehlte ihr doch nicht an Wendungen, ihm ihre Gedanten von der Sache auf eine seine Art zu verstehen zu geben. Gewisse kleine Nach-lässisteiten in ihrem Putz, ein verrätherischer Zespr, oder ihr Sperling, der, wenn sie neben Agathon auf einer Auhebant sas, mit muthwilligem Schnabel an dem Gewand zerrte, das zu ihren Füsen herab floß, schienen oft seiner atherischen Liebe spotten, und ihm Ausmunterungen geben zu wollen, deren ein minder bezauberter Liebhaber nicht bedurft hatte.

Sie hatte Ursache mit dem Erfolg dieser kleinen Kunstgriffe gufrieden zu seyn. Agathon, welcher gewohnt war den Leib und die Geele als zwei verschies dene Besen zu betrachten, und in dessen Augen Dasinge eine geraume Zeit nichts anders als, nach dem Ansdrucke des Guidi, eine himmlische Schons heit in einem irdischen Schleier gewesen war, vermengte diese beiden Besen je langer je mehr in seiner Borstellung mit einander; und er konnte es besto leichter, da in der That alle korperlichen Schons heiten seiner Gottin so beseelt, und alle Schönheiten ihrer Seele so verkörpert waren, daß es beinahe und möglich war, sich die einen ohne die andern vorzus stellen.

Dieser Umstand brachte zwar keine wesentliche Beranderung in seiner Art zu lieben hervor: doch ist gewiß, daß er nicht wenig dazu beitrug, ihn unvermerkt in eine Berfassung zu setzen, welche die Abssichten der schlauen Danae mehr zu begunstigen als

abzuschrecken schien.

O du, fur den wir aus großmuthiger Freundsschaft uns die Muhe gegeben haben, dieses dir allein gewidmete Rapitel zu schreiben, hatte hier ein und frage dein Herz! Wenn du eine Danae gefunden hast — armer Jungling! welche Molly Seasgrim kann es nicht in deinen bezauberten Augen seyn! — und du verstehest den Schluß dieses Rapitels, so kommt unfre Warnung schon zu spät. Du bist verloren! Fliebe in diesem Augenblicke, sliebe und ersticke den Wunsch sie wieder zu sehen! Wenn du diese nicht kannst; wenn du, nachdem du diese Warnung gelesen, nicht willst: so bist du kein Agathon mehr, so bist du was wir andern alle sind; thue was du willst, es ist nichts mehr an dir zu verderben.

## 4. Rapitel.

Reue Zalente ber iconen Danae.

Danae war weit entfernt, gleichgultig gegen die Borzuge des Kallias zu sen, oder (die Sache uns verhohlen zu sagen) es tostete ihr vielmehr einige Muhe ihm zu verbergen, wie sehr sie von seiner Liebe gerührt war, und wie gern sie sich dieselbe zu Rute gemacht hatte. Allein aus einem Agathon einen Alcibiades zu machen, tonnte nicht das Wert von etlichen Lagen seyn; zumal da er durch unmerkliche Schritte, und ohne daß sie selbst etwas dabei zu thun schien, zu einer so großen Verzähderung gebracht werden mußte, wenn sie anders dauerhaft seyn sollte.

Die große Runft war alfo, unter der Maste ber Freundschaft feine Begierden zu eben der Zeit zu reigen, da fie felbige durch eine unsaffetierte Zuruchaltung abzuschreden schien.

Allein auch dieß war nicht genug; er mußte vorher die Macht verlieren zu widerstehen, wenn der Augenblick einmal gekommen senn wurde, da sie die ganze Gewalt ihrer Reinungen an ihm zu prufen ente schlossen war. Eine zärtliche Beichlich keit mußte sich vorher seiner ganzen Geele bemeistern, und

feine in Bergnugen fdwimme iben Ginne mußten bon einer fußen Unruhe und wolluftigen Gebnfucht eingenommen werden, ebe fie es wagen durfte, einen Berfuch ju machen, der, wenn er ju fruh gemacht more. ben ware, gar leicht ihren gangen Plan batte vereis teln fonnen.

Bum Unglud fur unfern Selden ersparte ibr die magische Araft, feiner Einbildung die Syalfte der Dube, welche fie aus einem Uebermag von Freunde schaft anwenden wollte, ihm die Bermandlung, die mit ihm vorgeben follte, ju verbergen. Gin Lacheln feiner Bottin war genug ibn in Bergnugen gu berfcmelgen; ihre Blide ichienen ihm einen überirdis fchen Glang über alle Gegenstande auszugießen, und ihr Athem ber gangen Ratur ben Beift ter Liebe einzuhauchen. Bas mußte alfo aus ihm werben, da fie ju Vollendung ihres Sieges alles anwendete, was auch den unempfindlichften unter allen Menfchen ju ihren Fußen batte legen tonnen.

Agathan wußte noch nicht, daß fie die Laute spielte und in der Mufit eine eben fo große Birtuofin als . in der Langfunft war. Die landlichen Refte und Luftbarteiten, in deren Erfindung er unerschöpflich war, naben ihr Unlag, ibn durch Entbedung biefer neuen Reitungen in Erstgunen ju feton. Es ift billig, fagte fie ju ibm, daß ich beine Bemubungen mir Bergnugen ju machen durch eine Erfindung von nieis ner Art erwiedre. Diesen Abend will ich dir den

Bettstreit ber Sirenen mit den Musen geben, ein Stud des berühmten Damons, das ich noch von Afpasiens Zeiten übrig habe, und das von den Kennern für ein Meisterstud der Tontunst erklart wurde. Die Anstalten sind schon dazu gemacht, und du allein sollst der Zuhörer und Richter dieses Wettsassangs sein.

Riemals hatte bem Agathon eine Beit langer gebaucht, als die wenigen Stunden, die er in Erwartung diefes verfprochenen Vergnügens zubrachte. Danae hatte ihn verlaffen, um durch ein erfrischendes Bad ihrer Schönheit einen neuen Glanz zu geben, indessen daß er die verschwindenden Strahlen der untergehenden Sonne einen nach dem andern zu zahlen schien. Endlich fam die angesete Stunde.

Der schönste Tag hatte ber anmuthigsten Racht Platz gemacht, und eine füße Dammerung hatte schon die ganze schlummernde Ratur eingeschleiert: als plotzlich ein neuer zauberischer Tag, von einer unsendlichen Menge kunftlich versteckter Lampen verurschaft, den reigenden Schauplatz erhellte, welchen die Fee des Orts zu diesem Lustspiel hatte zubereiten lassen.

Eine mit korberbaumen beschattete Anhohe erhob fich aus einem großen spiegeschellen Leiche, der mit Marmor gepflastert, und ringsum mit Murten und Rosenheden eingesast war. Aleine Quellen schlängelten ben Lorberhain herab, und rieselten mit sanse

tem Genurmel in den Teich hinab, an deffen Ufer hier und da kleine Grotten, mit Korallenmuscheln und andern Seegewächsen ausgeschmuckt, hervor ragten, und die Wohnung der Rymfen dieses Wassers zu seyn schien. Ein kleiner Nachen in Gestalt einer Perlenmuschel, von einem marmornen Triton empor gehalten, stand der Anhohe gegenüber am Ufer, und war der Sie, auf welchem Agathon als Richter dem Wettgefang zuhören follte.

## 5. Rapi'tel.

## Magische Kraft ber Musik.

Agathon hatte seinen Plat kaum eingenommen, als man ein platscherndes Gewühl im Wasser, und auch der Ferne eine fanft zerkossene harmonie von allen Arten musikalischer Instrumente horte, ohne zu febem woher sie kam. Unser Liebhaber wurde, ungeachtet er zu diesem Spiele vorbereitet war; zu glanden versucht, daß sein inneres Ohr ber harmonie der Staren aufgethan worden sey, deren Wirklichkeit ihn die Pythagorischen Weisen schon in seiner frühesten Jugend glauben gelehrt hatten. Während dieses liebliche Geton immer naber kann, sah er zu gleicher Zeit die Rusen aus dem kleinen Lorberwalden und die

Siren en aus ihren Grotten bervor fommen. Das nae hatte die jungften und iconften aus ihren Aufmarterinnen ausgelesen, diese Meernomfen voraustels. len, welche, nur von einem mallenden Streif von bimmelblauem Buffus umflattert, mit Cithern und Aloten in der Sand fich über die Wellen erhoben, und mit jugendlichem Stols untabelige Schonbeiten vor den Augen ihrer eifersuchtigen Gefpielen entbede ten. Rleine Tritonen bliefen, um fie ber ichmimmend, aus frummen hornern, und nedten fie burch muthwillige Spiele; indeffen Dange mitten unter den Musen an den Rand der fleinen Salbinfel herab flieg, und, wie Benus unter ben Grazien ober Diana unter ihren Nymfen hervor glangend, dem Auge feine Freiheit ließ auf einem andern Gegen= Stande zu verweilen. Gin langes ichneeweißes Gewand, unter bem halb enthullten Bufen mit einem goldnen Gurtel umfaßt, floß leicht in wallenden Salten ju ihren Rugen berab; ein Arang von Rofen wand fich um ihre Locken, wovon ein Theil in funft= lofer Anmuth um ihren Racen fcwebte; ihr rechter Arm, auf deffen Beiße und Schonheit homers Juno batte eifersuchtig werden tonnen, umfaßte eine Laute von Elfenbein. Die übrigen Mufen, mit verschiedenen Saiteninstrumenten verfeben, lagerten fich ju ihren Sugen; fie allein blieb in unnachabmlich reitenber Stellung fteben, und borte der Aufforderung gu, welche die übermuthigen Girenen ihr entgegen fangen.

Man muß gesteben, das Gemablde, welches fic in diefem Augenblid unferm belden darftellte, mar nicht febr geschickt weder fein Berg noch feine Ginnen in Rube ju laffen. Gleichwohl mar die Abficht ber Dange nur, ihn durch die Augen gu den Beranuaungen des Gehors vorzubereiten, und ibr Stola verlangte feinen geringern Triumf, als ein fo reigendes Gemablde durch die Baubergewalt ibrer Stimme und ibrer Saiten in feiner Seele auszulbichen.

Gie schmeichelte fich nicht zu biel. Die Girenen borten auf zu fingen, und die Musen antworteten ibrer Ausforderung durch eine Symfonie, welche auszudruden ichien, wie gewiß fie fic bes Gieges bielten. Rach und nach verlor fich die Munterfeit, Die in Diefer Somfonie berrichte: ein feierlicher Ernft nahm ihren Plat ein; bas Geton wurde immer eine formiger, bis es endlich in ein bunfles gedampftes Murmeln, und julett in eine gangliche , Stille erftarb. Allgemeines Erwarten ichien bem Erfolg biefer vorbereitenden Stille entgegen gu borchen: als es auf einmal durch eine liebliche harmonie unterbroden wurde, welche die geflügelten und feelenvollen Finger der iconen Dange aus ihrer Laute lockten. Eine Stimme, welche fabig ichien die Seelen ihren Leibern au entführen und Todte wieder au befeelen, (wenn wir einen Ausbrud bes Liebhabers ber iconen Laura entlehnen durfen) befeelte Diefe `15

reißende Anrede. Der Inhalt bes Bettgefangs mar ein Streit über ben Borgug der Liebe die fich auf die Empfindung, oder berjenigen die fich auf die Richts fonnte rubrenbet bloße Begierbe grundet. fenn als das Gemablbe, welches Danae von ber erften Art ber Liebe machte. In folden Tonen, dachte Agathon, gang gewiß in keinen andern, sagen die Unfterblichen einander was fie empfinden; nur eine folde Sprache ift ber Gotter murdig! Die gange Beit, ba biefer Befang bauerte, bauchte ibn ein Augenblick, und er wurde gang unwillig, als Danae aufhörte, und eine der Girenen, von den Floten ihrer Schwestern begleitet, verwegen genug war, es mit feiner Gottin anfaunehmen. Doch er wurde bald gezwungen andres Ginnes zu werden. als er fie borte; alle feine Borurtheile fur die Dufe fonnten ibn nicht verbindern fich felbst gu gesteben, daß eine fast unwiderstehliche Verführung in ihren Tonen athmete. Ihre Stimme, die an Beichheit und Biegfumteit nicht übertroffen werben tonnte, fchien alle Grabe ber Entzudungen auszudruden, beren die finnliche Liebe fabig ift; und bas wollhftige Geton ber Afoten erhobte die Lebhaftigfeit biefes Ausbrucks auf einen Grad, der taum einen Unterfcbied amischen ber Nachahmung und ber Bahrheit ubrig ließ. Wenn die Girenen, bei welchen ber fluge Ulvffes porbeifabren mußte, fo gefungen baben, (bachte Maathon) fo batte er wohl Urfache fich an

Handen und Fugen an den Maftbaum binden gu laffen.

Raum batten bie Berführerinnen ihren Gefana geendiget, fo erhob fich ein frohlockendes Rlatschen aus bem Baffer, und die fleinen Eritonen fließen in ibre horner, den Sieg angudeuten, den fie über die Minfen erhalten zu haben glaubten. Allein Diefe batten den Muth nicht verloren: fie ermunterten fich bald wieder, indem fie eine Symfonie anfingen, welche eine fpottende Rachabmung bes Gefanges ber Sirenen au fenn ichien. Rach einer Beile mechfelten fie die Lonart und das Beitmaß, und gingen gu einem Adagio uber, welches gar bald teine Spur von ben Eindruden übrig ließ, Die ber Sirenen Befang auf das Gemuthe der Sorenden gemacht baben fonnte. Eine lufe Schwermuth bemachtigte fich Agathons; er fant in ein angenehmes Staunen, unfreiwillige Geufger entfloben feiner Bruft, und wolluftige Thranen rollten über feine Wangen berab.

Mitten aus diefer ruhrenden harmonie erhob fich der Gefang der schönen Danae, welche durch die eifersüchtigen Bestrebungen ihrer Rebenbuhlerin aufgefordert war, die ganze Vollkommenheit ihrer Stimme und alle Zauberträfte der Kunst anzuwenden, um den Sieg ganzlich auf die Seite der Musen zu entscheiben. Ihr Gesang schilderte die rührenden Schmerzen einer wahren Liebe, die in ihren Schmerzen felbst ein metantolisches Vergnügen sindet, ihre standhafte

Erene, und die Belohnung, die fie gulett von ber nartlichften Gegenliebe erhalt. Die Art wie fie Diefes ausführte, oder vielmehr die Gindrude; die fie das durch auf ihren Liebhaber machte, übertrafen alles. was man fich davon vorstellen fann. Alle feine Sinne waren Dhr, mabrend fein ganges Berg in die Empfindungen gerfloß, die in ihrem Gefange berrich. ten. Er mar nicht fo weit entfernt, daß Danae nicht bemerkt batte, wie fehr er außer fich felbst mar, wie viel Gewalt er fich anthun mußte, um nicht aus feis nem Sit in die Flut berab ju fturgen, ju ihr binüber au fdwimmen, und feine in Entauden und Liebe gerfcmolzene Seele ju ihren guben auszuhauchen. Gie murde durch diefen Anblid felbft fo gerührt, daß -fle genothiget war die Augen von ihm abzumenden. um ibren Gefang vollenden gu fonnen : allein fie befolof bei fich felbft, die Belohnung nicht langer aufaufchieben, welche fie einer fo volltommenen Liebe fouldig ju fenn glaubte.

Endlich endigte fich ihr Lieb; die begleitende Symsfonie borte auf; die beschämten Sirenen floben in ihre Grotten; die Musen verschwanden; und der faunende Agathon blieb in trauriger Entzudung

allein.

#### `229

### 6. Rapitel.

Eine Abichweifung, welche zum golgenben vorbereitet.

Wir können die Berlegenheit nicht verbergen, in welche wir uns durch die Umstände gesetzt finden, worin wir unsern Helden zu Ende des vorigen Kappitels verlassen haben. Sie drohen dem erhabnen Karakter, den er bisher mit rühmlicher Standhaftigekeit behauptet, und wodurch er sich billig in eine nicht gemeine Hochachtung bei unsern Lesern gesetzt hat, einen Abfall, der allen, die von einem Helden eine vollkommune Tugend fordern, eben so anstößig seyn muß, als ob sie, nach dem was bereits mit ihm vorgegangen, naturlicher Weise etwas Besseres hate ten erwarten können.

Wie groß ist in diesem Stude der Bortheil eines Romanendichters vor demjenigen, welcher sich anheisschig gemacht hat, ohne Borurtheil oder Parteilichsteit, mit Berläugnung des Ruhms, den er vielleicht durch Berschönerung seiner Karakter und durch Ershehung des Raturlichen ins Wunderbare sich hätte erwerben können, der Ratur und Wahrheit in gewissenhafter Aufrichtigkeit durchaus getreu zu bleiben! Wenn jener die ganze grenzenlose Welt des Nogslichen zu freiem Gebrauch vor sich ausgebreitet sieht;

Vermögen hat, das äußerste sen, was diese maderen Leute von ihren Bemühungen zum Besten einer ungelehrigen Welt erwarten können: der weißere Tabler heißt ihnen ein Zoilus, und hat von Glud zu sagen, wenn das Urtheil, das er von einem so moralischen Werke des Wißes fällt, nicht auf seinen eignen sittlichen Karakter zurück prallt, und die gesundere Beschaffenheit seines Gehirns nicht zu einem Beweise seines schims nicht zu einem

Bei allem dem fonnen wir nicht verbergen, daß wir aus verschiedenen Grunden in Berfuchung geras then find, ber hiftorifchen Bahrheit biefes einzige Mat Gewalt anguthun, und unfern Agathon, wenn es auch burd irgend einen Deus ex Machina batte gefcheben muffen, unverfehrt aus der Gefahr, worin er fich befindet, beraus ju wideln. Allein da wir in Ermaqung gogen, bag biefe einzige poetifche Freibeit une nothigen wurde, in ber golge feiner Begebenbeiten fo viele andre Beranderungen vorzunehe men, bag die Gefchichte Agathons die Ratur einer Beidicte verloren batte: fo baben wir uns aufgemuntert , über alle Bedenflichfeiten binaus zu geben, bie uns anfänglich ftugen gemacht hatten, und uns gu überreben, bag der Rugen, ben verftandige Lefer fogar bon ben Schwachheiten unfere Selben in ber Rolge ju gieben Belegenheit befommen fonnten, uns aleich arober fer, ale ber ameibeutige Bortbeil; ben die Tugend badurch erbalte · wir bie

fcone Dande in die Rothwendigfeit gefett hatten, in der Stille von ihm zu benten, was die berühmte Fryne bei einer gewissen Gelegenheit von dem weisen Zenotrates öffentlich gefagt haben foll.

So wiffet benn, ichone Leferinnen, (und butet euch folg auf diefen Sieg eurer gaubermucht gu fenn!) daß Agathon - nachbem er eine giemliche Beile, in einem Gemutheguftande, beffen Abichite. - rungen über die Rrafte unfere Dinfels geht, allein purud geblieben mar - wir wiffen nicht ob aus eige ner Bewegung ober burch ben geheimen Antrieb irgend eines unfofratifden Genius, ben Bea gegen einen Babillion genommen, welcher auf ber Morgenfeite bes Gartens, in einem fleinen Sain bon Citronen = Granaten = und Mortenbaumen, auf Jonifchen Gaulen von Jaspis rubte - bag er, weil er ibn erleuchtet gefunden, binein gegangen, und, nachdem er einen Sahl und zwei oder drei kleinere Bimmer burchgeeilet, in einem Rabinette, welches fur' Die Rube ber Liebesgottin bestimmt fcbien, Die fcone Danae auf einem Rubebette fclafend attgetroffen - bag er, nachdem er fit eine lange Beit in unbeweglicher Entzudung und mit einer Bartlich feit, deren innerliches Gefühl alle forperliche Luft an Sufiateit übertrifft, betrachtet batte, endlich, von ber Gewalt ber Empfindung bingeriffen, ficht langer au enthalben vermocht, au ihren gugen fniend, eine von ihren nachtiffig ausgestreckten fconen Sanden

wenn feine Dichtungen burch ben machtigen Reis des Erhabnen und Erstaunlichen ichen ficher genug find, unfre Einbildungefraft auf feine Seite gu bringen; wenn icon der fleinste Schein von Uebereinstimmung mit der Ratur binlanglich ift, die gable reichen Freunde des Bunderbaren von ihrer Moglichfeit au überzeugen ; ja, wenn fie ibm volle Freiheit geben die Ratur felbst umguschaffen, und, ais ein andrer Prometheus, den geschmeidigen Thon, aus welchem er feine Balbaotter und Salbaot= tinnen bildet, ju gestalten wie es ibm beliebt, oder wie es die Absicht, die er auf uns haben mag, erheischet: fo fiebt fich bingegen ber arme Geschichtforeiber genothiget, auf einem engen Dfabe Schritt vor Schritt in die Fußtapfen der vor ibm ber gebenden Bahrheit einzutreten, jeden Gegenftand fo groß ober so flein, so schon ober so hablich, wie er ihn findet, abzumablen: Die Birfungen fo anzugeben. wie fle fraft ber unveranderlichen Gefete ber Ratur aus ihren Urfachen berfließen; und wenn er feiner Pflicht ein volliges Benuge gethan bat, muß er fich gefallen laffen, bag man feinen Selben am Ende um wenig oder nichts ichatbarer findet, als ber ichlech= tefte unter feinen Lefern fich ungefahr felbit an Schaken pflegt.

Bielleicht ift tein unfehlbareres Mittel, mit bem wenigften Aufwande von Genie, Biffenfcaft und Erfabrenbeit ein gepriesener

Schriftsteller ju werben, als wenn man fich bamit abgiebt, Menschen (benn Menschen follen es boch feyn) ohne Leidenschaften, ohne Schwachheit, ohne alle Mangel und Gebrechen, durch etliche Banbe poll munderreicher Abenteuer, in der einformigften Gleich. beit mit fich felbft, herum gu führen. Ch' ihr es euch verfebt, ift ein Buch fertig, bas durch ben Con einer ftrengen Sittenlebre, durch blendende Gentengen, durch Versonen und Sandlungen, die eben fo viele Muster find, den Beifall aller der gutherzigen Leute überrafcht, welche jedes Buch, das die Tugend anpreift, portrefflich finden. Und was fur einen Beifall tann fich erft ein foldes Bert versprechen, wenn ber Berfaffer die Runft oder die naturliche Gabe befist. feine Schreibart auf den Con der Beget fterung zu ftimmen, und, verliebt in die iconen Geschöpfe seiner erhitten Ginbildungefraft, die Deis nung von fich zu erweden, daß er's in die Tugend felber fen! Umfonft mag dann ein verdachtiger Runftrichter fich beifer fcreien, daß ein folches Wert eben fo wenig fur die Talente feines Urbebers bemeife. als es der Welt Ruten ichaffe; umfonft mag. er porstellen, wie leicht es sen, die Definizionen eis nes Ausgugs der Sittenlehre in Personen, und Die Marimen des Epiftets in Sandlungen zu verwandeln : umfonft mag er beweifen, daß die unfruchtbare Bewunderung einer Bollfommenbeit, welche man auerreichen eben fo menig mabren Borfas als

reißende Unrede. Der Inhalt bes Bettgesangs mar ein Streit über ben Vorzug der Liebe die fich auf bie Empfindung, ober berjenigen die fich auf die blofe Begierbe grundet. Richts fonnte rubrender fenn als das Gemablde, welches Danae von der erften Art der Liebe machte. In folden Conen, dacte Agathon, gang gewiß in feinen andern, fagen die Unsterblichen einander was fie empfinden; nur eine folde Sprache ift ber Gotter murdig! Die gange Beit, ba biefer Gefang bauerte, bauchte ibn ein Augenblid, und er wurde gang unwillig, als Danae aufhörte, und eine ber Sirenen, von ben Floten ihrer Schweftern begleitet, verwegen genug war, es mit feiner Gottin aufgunehmen. Doch er wurde bald gezwungen andres Ginnes zu werden, als er fie borte; alle feine Borurtheite für die Dufe konnten ihn nicht verhindern fich felbst zu gesteben, daß eine fast unwiderstehliche Verführung in ihren Tonen athmete. Ihre Stimme, die an Beichheit und Biegfamteit nicht übertroffen werden fonnte, ichien alle Grabe ber Entzudungen auszudruden, beren die finntiche Liebe fabig ift; und bas wolluftige Geton der Rioten erbobte die Lebhaftigteit diefee Ausbrucks auf einen Grad, ber taum einen Unterfcied zwischen der Nachahmung und der Wahrheit übrig ließ. Wenn bie Girenen, bei welchen der fluge Ulvffes vorbeifahren mußte, fo gefungen haben, (bachte Agathon) fo hatte er wohl Urfache fich an

Handen und Füßen an den Mastbaum binden gu laffen.

Raum batten bie Berführerinnen ihren Gefang geendiget, fo erbob fich ein froblodendes Rlatichen aus dem Baffer, und die fleinen Eritonen fliefen in ibre horner, den Sieg angudeuten, den fie über die Mufen erbalten zu haben glaubten. Allein biefe batten den Muth nicht verloren: fie ermunterten fich bald wieder, indem fie eine Somfonie anfingen, welche eine fvottende Rachahmung bes Gefanges ber Girenen au fenn ichien. Rach einer Beile wechselten fie bie Tonart und das Beitmaß, und gingen zu einem Adagio über, welches gar bald teine Spur von ben Eindruden übrig ließ, Die ber Sirenen Befang auf das Gemuthe der horenden gemacht haben tonnte. Eine fuße Schwermuth bemachtigte fich Agathons; er fant in ein angenehmes Staunen, unfreiwillige Geufser enefloben feiner Bruft, und wolluftige Ehranen rollten über feine Wangen berab.

Mitten aus dieser rubrenden harmonie erhob fich der Gesang der schonen Danae, welche durch die eifersichtigen Sestrebungen ihrer Rebenbuhlerin aufgefordert war, die gange Volltommenheit ihrer Stimme und alle Zaubertrafte der Aunst anzuwenden, um den Sieg ganzlich auf die Seite der Musen zu entscheiben. Ihr Gesang schilderte die ruhrenden Schmerzen einer wahren Liebe, die in ihren Schmerzen seine melantolisches Vergnügen findet, ihre fandhafte

Trène, und die Belohnung, die fie gulett bon ber gartlichften Gegenliebe erbalt. Die Art wie fie Diefes ausführte, oder vielmehr die Gindrude; die fie badurch auf ihren Liebhaber machte, übertrafen alles. was man fich bavon vorstellen fann. Alle feine Ginne maren Obr, mabrend fein ganges Berg in bie Empfindungen gerfloß, die in ihrem Gefange berrichten. Er war nicht fo weit entfernt, daß Danae nicht bemerkt batte, wie fehr er außer fich felbst mar, wie viel Gewalt er fich anthun mußte, um nicht aus feis nem Git in die Alut berab ju fturgen, ju ihr binüber au fowimmen, und feine in Entauden und Liebe serfcmolzene Seele ju ihren Suben auszuhauchen. Gie wurde durch diefen Anblid felbft fo gerührt, baß - fie genothiget war die Augen von ihm abzumenden, um ihren Gefang vollenden ju tonnen : allein fie befolof bei fich felbit, die Belobnung nicht langer aufaufchieben, welche fie einer fo volltommenen Liebe fouldig gu fenn glaubte.

Endlich endigte fich ihr Lied; die begleitende Symfonie borte auf; die beschämten Sirenen flohen in ihre Grotten; die Musen verschwanden; und der ftaunende Agathon blieb in trauriger Entzudung

allein.

# 6. Rapitel.

Eine Abichweifung, welche zum Folgenben vorbereitet.

Wir können die Verlegenheit nicht verbergen, in welche wir uns durch die Umstände gesetzt finden, worin wir unsern Helden zu Ende des vorigen Kappitels verlassen haben. Sie drohen dem erhabnen Karakter, den er bisher mit rühmlicher Standhaftigskeit behauptet, und wodurch er sich billig in eine nicht gemeine Hochachtung bei unsern Lesern gesetzt hat, einen Abfall, der allen, die von einem Helden eine vollkommune Tugend fordern, eben so anstößig seyn muß, als ob sie, nach dem was bereits mit ihm vorgegangen, natürlicher Weise etwas Bessers hats ten erwarten können.

Wie groß ist in diesem Stude der Bortheil eines Komanendichters vor demjenigen, welcher sich anheisschig gemacht hat, ohne Borurtheil oder Parteilichsteit, mit Verläugnung des Ruhms, den er vielleicht durch Verschonerung seiner Karakter und durch Ershehung des Ratürlichen ins Bunderbare sich hatte erwerben können, der Ratur und Wahrheit in gewissenhafter Aufrichtigkeit durchaus getreu zu bleiben! Wenn jener die ganze grenzenlose Welt des Mogstichen zu freiem Gebrauch vor sich ausgebreitet fieht;

wenn feine Dichtungen burd ben machtigen Reis bes Erhabnen und Erstaunlichen fcon ficher genug find, unfre Einbildungefraft auf feine Seite gu bringen; wenn fcon der tleinfte Schein von Uebereinstimmung mit ber Ratur binlanglich ift, die gable reichen Freunde des Bunderbaren von ihrer Moglichfeit ju uberzeugen; ja, wenn fie ibm volle Freiheit ge= ben die Ratur felbst umguschaffen, und, als ein andrer Prometheus, ben geschmeidigen Thon, aus welchem er feine Dalbaotter und Salbaot= tinnen bildet, ju gestalten wie es ihm beliebt, oder wie es die Absicht, die er auf uns haben mag, erbeischet: fo fiebt fich bingegen ber arme @ e fcbicht fcreiber genothiget, auf einem engen Pfabe Schritt por Schritt in die Außtapfen ber por ibm ber gebenden Bahrheit einzutreten, jeden Gegenftand fo groß ober so klein, so schon oder so hablich, wie er ihn findet, abzumablen; die Birfungen fo anzugeben, wie fie fraft ber unveranderlichen Gefete ber Natur aus ihren Urfachen berfließen; und wenn er feiner Pflicht ein volliges Benuge gethan bat, muß er fich gefallen laffen, daß man feinen Selben am Ende um wenig oder nichts ichanbarer findet, als ber ichlechtefte unter feinen Lefern fich ungefahr felbit au fchaben pflegt.

Bielleicht ift fein unfehlbareres Mittel, mit bem wenigften Aufwande von Genie, Biffenfcaft und Erfahrenheit ein gepriefener Schriftsteller gu werben, ale wenn man fich bamit abgiebt, Menfchen (benn Menfchen follen es boch fenn) obne Leidenschaften, obne Schwachbeit, obne alle Mangel und Gebrechen, burch etliche Banbe voll munderreicher Abenteuer, in der einformigften Gleich. beit mit fich felbft, berum au fubren. Eb' ibr es euch verfeht, ift ein Buch fertig, bas durch ben Con einer ftrengen Sittenlebre, durch blendende Sentengen, durch Perfonen und Sandlungen, die eben fo viele Mufter find, den Beifall aller der autherzigen Leute überraicht, welche jedes Buch. Das die Tugend anpreift, portrefflich finden. Und mas für einen Beifall tann fich erft ein foldes Bert verfprechen, wenn ber Berfaffer die Runft oder die natürliche Gabe befist, feine Schreibart auf den Con der Begel fterung au stimmen, und, verliebt in die iconen Geschöpfe feiner erhitten Ginbildungefraft, die Meinung von fich zu erweden, daß er's in die Eugend felber fen! Umfonft mag bann ein verdachtiger Runftrichter fich beifer ichreien, daß ein foldes Wert eben fo wenig fur die Salente feines Urbebers beweise, als es der Welt Rugen Schaffe; umfonft mager porftellen, wie leicht es fev, die Definigionen eis nes Auszugs der Sittenlehre in Perfonen, und Die Marimen des Epiftets in handlungen zu verwandeln : umfonft mag er beweifen, daß die unfruchtbare Bemunderung einer Bollfommenheit, welche man gu. erreichen eben fo menig mabren Borfas als

Bermögen hat, das außerste sen, was diese maderen Leute von ihren Bemühungen zum Besten einer ungelehrigen Welt erwarten können: der weißere Ladler heißt ihnen ein Zoilus, und hat von Glud zu sagen, wenn das Urtheil, das er von einem so moralischen Werke des Wises fällt, nicht auf seinen eignen sittlichen Karakter zurück prallt, und die gestundere Beschaffenheit seines Gehirns nicht zu einem Beweise seines schlimmern Herzens gemacht wird.

Bei allem dem tonnen wir nicht verbergen, daß wir aus verschiedenen Grunden in Bersuchung gerae then fine, ber hiftorischen Bahrheit diefes einzige Mat Gewalt anguthun, und unfern Agathon, wenn es auch burd irgend einen Deus ex Machina batte. geschehen muffen, unversehrt aus der Befahr, worin. er fich befindet, heraus zu wickeln. Allein ba wir in Ermagung gogen, daß biefe einzige poetische Freibeit und nothigen wurde, in ber golge feiner Begebenbeiten fo viele andre Beranderungen vorzunehs men, bag die Gefchichte Agathons die Ratur einer Geftbichte verloren batte; fo haben wir uns aufgemuntert , über alle Bedenflichfeiten binaus zu geben, Die uns anfänglich ftugen gemacht hatten, und und gu überreben, bag ber Rugen, ben verftanbige Lefer fogar bon den Schwachheiten unfere Selden in der Folge ju gieben Gelegenheit befommen fonnten, uns gleich großer fer, als der zweideutige Bortheil; den die Lugend badurch erhalten hatte, wenn wir die

fcone Danie in die Nothwendigfeit gefett hatten, in der Stille von ihm ju benten, was die beruhmte Frone bei einer gewissen Gelegenheit von bem weisen Benotrates offentlich gefagt haben foll.

Co wiffet benn , ichone Leferinnen, Cund butet euch folg auf biefen Sieg eurer Baubermucht gu fenn!) daß Agathon - nachdem er eine giemliche Beile, in einent Gemuthezustande, beffen Abithite. - rungen über Die Rrafte unfere Pinfels geht, allein purud geblieben war - wir wiffen nicht ob aus eige ner Bewegung ober burch ben gebeimen Antrieb irgend eines umfofratifden Genius, ben Bea gegen einen Pabiltion genommen, welcher auf ber Morgenseite des Gartens, in einem fleinen Sain pon Citronen - Granaten = und Mortenbaumen, auf Jonischen Caulen von Jaspis rubte - bag er, weil er ibn erleuchtet gefunden, binein gegangen, und. nachdem er einen Sahl und zwei oder drei fleinere Bimmer burchgeeilet, in einem Rabinette, welches für die Rube der Liebesgottin bestinnut schien, die fcone Danae auf einem Rubebette fchlafend anaetroffen - baß er. nachdem er fit eine lange Beit in unbeweglicher Entzudung und mit einer Bartliche feit, deren innerliches Gefühl alle forverliche Luft un Suffigfeit übertrifft, betrachtet batte, endlich, von der Gewalt der Empfindung bingeriffen, ficht nicht langer zu enthalben vermocht, zu ihren Rugen friend, eine von ihren nachtiffig ausgestrecken febonen Sanden

mit einer Inbrunkt, wovon wenige Liebhaber sich eine Borstellung zu machen fähig sind, zu tussen, ohne daß sie davon erwacht ware — daß er hierauf noch weniger als zuvor sich entschließen können, so unbemerkt als er gekommen sich wieder hinweg zu schleichen, und — kurz — daß die kleine Pfyche (die Tänzerin, welche seit der Pantomime, man weiß nicht warum, gar nicht seine Freundin war) mit ihren Augen gesehen haben wollte, daß er, eine ziemliche Weile nach Anbruch des Tages, allein und mit einer Niene, aus welcher sich sehr vieles habe schließen lassen, aus dem Pavillion hinter die Myrtenhecken sich weggestohlen habe.

#### 7. Rapitel.

Rachrichten zu Berhütung eines beforgelichen Mißverstandes. Beschluß des sechsten Kapitels, nebst einer Herzenserleichterung des Autors.

Die Lugend (pflegt man bem Ariftoteles ober, Soras nachsufagen) ift die Rittelftraße swiften zwei Abwegen, welche beide gleich forgfaltig zu verzweiden find.

Es ift ohne Zweifel mohl gethan, wenn ein Schriftfteller, ber fich einen wichtigern Zwed als Die bloffe Ergehung seiner Leser vorgesetht hat, bei gewissen Anlässen, anstatt bes zaumlosen Muthwillens vieler von den neuern Franzosen, lieber die bescheidne Zusrückhaltung des jungfräulichen Virgils nachahmet, welcher — bei einer Gelegenheit, wo die Angola's und Berforand's alle ihre Mahtersunst verschwensdet und nichts besorget hätten, als daß sie nicht lebshaft und deutlich genug seyn mothen, — sich begnügt uns zu sagen: "Daß Dido und sein Held in Einer Höhle sich zusammen fanden."

Allein wenn diese Juruchaltung so weit ginge, daß die Dunkelheit, welche man über einen schlupf, rigen Gegenstand ausbreitete, zu Nisverstand und Irrthun Anlas geben konnte: so wurde sie, daucht und, in eine falsche Scham ausarten; und in solchen Fallen scheint und rathsamer zu seyn, den Borhang ein wenig wegzuziehen, als aus übertriebener Bedentelichteit Gesahr zu laufen, vielleicht die Unschuld selbst ungearundeten Vermutbungen, auszusehen.

Wie mißfallig also auch unfern Leserinnen ber Anblid eines schonen Junglings zu ben Füßen einer selbst im Schlummer lauter Liebe und Wollust athmenden Danae billig seyn mag: so konnen wir doch micht vermeiden, und nach etliche Augenblicke beit biesem anstößigen Gegenstande aufzuhalten. Ran ist. so geneigt, in dergleichen Fällen der Einbildungstraft. ben Jugel schießen zu lassen, daß wir und lächerlich machen wurden, wenm wir behaupten wollten, unser

Deld babe fich, mabrend ber gangen Beit, Die er (nach dem Borgeben der fleinen Eangerin) in bem Pavillion zugebracht haben foll, immer in ber ehrfurchtsvollen Stellung erhalten, worin man ibn au Ende des vorigen Ravitels gefeben bat. Ja, wir muffen beforgen, bag Leute, welche - freilich feine Maathonen find, vielleicht fo weit geben mochten, au aramobnen, bag er fich ben tiefen Schlaf, worin Dange ju liegen ichien, auf eine Art ju Ruse gemacht haben tonnte, die fich ordentlicher Beife nur für einen Kaun fdidt, und welche unfer Freund Johann Jatob Rouffeau felbft nicht foleche terdings gebilliget batte, fo icharffinnig er auch in einer Rote feines Schreibens an D'Alembert, Dasienige zu rechtfertigen weiß, mas er eine ftille fdmeigende Einwilligung abnothigen nennet.

Um nun unsern Agathon gegen alle solche unversschuldete Ruthmaßungen sicher zu stellen, muffen wir zur Steuer der Wahrheit melden, daß selbst die reißende Lage der schönen Schläferin, und die gunsstige Leichtigkeit ihres Anzugs, welche ihn einzuladen schien seinen Augen alles zu erlauben, seine Bescheisdenheit schwertich überrascht haben wurden, wenn es ihm möglich gewesen ware, der Gewalt der Empfindung, welche sich aller Krafte seines Wesens bemachtiget hatte, Widerstand zu thun. Er überließ also endlich seine Seele der vollkommensten Wonne ihres

ebelften Ginnes, bem Anfchauen einer Schonbeit, welche felbst feine idealische Einbildungefraft weit binter fich jurud ließ; und (mas nur biejenigen beareifen werden, welche die wahre Liebe fennen) dies fes Anschauen erfullte fein Berg mit einer fo reinen. pollfommenen, unbeschreiblichen Befriediguna; daß er alle Bunfche, alle Ahnungen einer noch gros -Bern Gludfeligfeit barüber vergeffen gu baben ichien. Bermuthlich (denn gewiß fonnen wir bieruber nichts entscheiden) wurde die Schonheit bes Begenftandes allein, fo volltommen fie mar, diefe fonderbare Wirfung nicht gethan baben. Allein Diefer Gegen-Rand mar feine Geliebte! Diefer Umftand verstärfte die Bemunderung, womit auch die Raltfinnigften die Schonbeit anseben muffen, mit einer Empfindung, welche noch fein Dichter zu beschreiben fabig gemefen ift, fo febr fich auch vermuthen lagt, daß fie den mehreften aus Erfahrung befannt gemefen fenn tonne. Diefe namenlofe Empfindung ift es allein, mas den mabren Liebhaber von dem Satyr unterscheidet, und was eine Art von fitte licher Grazie fogar über basjenige ausbreitet, mas bei diesem nur bas Wert bes Instintts oder eines animalischen hungers ift. Welcher Catur wurde in folden Augenbliden fabig gewesen fenn, wie Agas thon au handeln? - Bebutfam und mit der leichten Sand eines Gulfen sog er bas feidene Gewand, weldes Amor verratherifc aufgededt hatte, wieder

eines fo liebensmurdigen Beschöpfes als die fcone Dange ift, nur barum verrathen hatten, damit fie Belegenheit betamen ihre Eigenliebe baran au titzeln. Bir find in der That nicht fo febr Reulinge in der Welt, und überreden ju laffen, daß eine jede, welche fich über das Betragen unfrer Danae argern wird, an ihrer Stelle meifer gemefen mare. Wir wiffen fehr mohl, bag nicht alles, was das Geprage der Tugend führt, wirklich echte und vollhaltige Tugend ift; und daß fechaig Jahre, ober eine gemiffe Rigur, tein ober febr wenig Recht geben, fich viel auf eine Tugend ju gut ju thun, welche vielleicht niemand jemals versucht gewesen ift auf die Probe ju ftellen. Rurg, wir zweifeln mit gutem Grunde, ob diejenigen, Die von einer Danae am unbarmbergigften urtheilen, an ihrem Plate eie nem viel weniger gefährlichen Berfucher als Agathon Die Augen austragen wurden. Und wenn fie es auch thaten, fo murden wir vielleicht anfteben ihrer Que. gend beigumeffen, was eben fo mobl bie mechanifche Birfung unreitbarer Sinnen ober eines ungartlichen Bergens gewesen fenn tonnte.

Unfer Augenmert ift bloß auf end gerichtet, ihr liebreigenden Gefcopfe, denen die Ratur die schonfte ihrer Gaben, die Gabe zu gefallen, geschentt hat — ihr, welche sie bestimmt hat uns gludlich zu machen, aber, welche eine einzige

fleine Unvorfichtigfeit bei Erfullung diefer iconen Beftimmung fo leicht in Gefahr fegen fann, burch Die ichaBbarite eurer Eigenschaften, burch bas mas die Anlage ju jeder Tugend ift, burch die Bartlichfeit eures Bergens felbft, unglude lich au werden! Euch allein wunschten wir überres. ben au tonnen, wie gefahrlich jene Ginbildung ift. womit euch bas Bewußtseyn eurer Unschuld fcmeis delt, als ob es allezeit in eurer Macht fteben werde, ber Liebe und ihren Forderungen Grengen gu fegen. Möchten die Unfterblichen (wenn andere, wie wir hoffen, die Unichuld und die Bute des Bergens bimms lifche Befchuter bat) mochten fie über die eurige machen! Mochten fie euch ju rechter Beit marnen, cuch einer Bartlichfeit nicht ju vertrauen, welche, bezaus bert von dem großmuthigen Bergnugen ben Gegenstand ihrer Zuneigung gludlich ju machen, fo leicht fich felbft vergeffen fann! Dochten fie endlich in jenen. Augenbliden, wo bas Anschauen ber Entgudungen, in die ihr gu feten fabig fend, eure Rlugheit überrafchen tonnte, euch ins Ohr fluftern : Dag felbft ein Agathon weder Berdienft noch Liebe genug bat,' um wurdig ju fenn, daß die Befriedigung feiner Bunfche euch die Rube eures herzens tofte!

## 8. Rapitel.

Beld ein Buftanb, wenn er bauern tonnte!

Die schone Danae war nicht von denen, welche das, was fie thun, nur zur halfte thun. Nachsem fie einmahl heschlossen hatte, ihren Freund glucklich zu machen, so vollführte fie es auf eine Art, die alles, was er bisher Bergnügen und Wonne genannt hatte, in Schatten und Traume verwandelte.

Man erinnert fich vermuthlich noch, daß eine Art von Borwis, ober vielmehr ein launischer Einfall die Macht ihrer Reigungen an unferm Belden ju probieren, Anfange Die einzige Triebfeber der Anschlage war, welche fie auf fein Berg gemacht batte. Die perfonliche Befanntichaft belebte biefes Borhaben durch den Gefdmad, den fie an ibm fand; und der tägliche Umgang, die Borguge Maathone, und (was in den meiften Kallen die Dieberlage ber weiblichen Tugend wo nicht allein verurfacht, doch fehr befordert) bie anftedende Rraft ber verliebten Begeisterung, welcher ber gottliche Plato mit Recht die wunderthatigften Rrafte gufcreibt; alles biefes aufammen genommen, bermanbelte gulest biefen Gefchmad in Liebe, aber in bie wabrefte, gartlichfte und beftigfte, welche jemals gewesen ift. Unferm helben allein war die Ebre aufbehalten (wenn es eine war) ihr eine Leibenschaft einzusioßen, worin sie, ungeachtet alles deffen was und von ihrer Geschichte schon entdeckt worden ist, noch so sehr ein Neuling war als eine Bestalin. Rurz, er, und er allein, war dazu gemacht, den Widerwillen zu überwinden, den ihr die gemeinen Liebbaber, die schonen Hyacinthe, diese tändelnden Geschen, an denen (nach ihrem eigenen Ausdrucke) die Hälfte ihrer Reitzungen verloren ging, gegen alles was die Miene der Liebe trug, einzusiößen angefangen hatten.

meiften von benjenigen Raturfundigern, Die welche mit dem herrn von Buffon dafur balten, baf das Anfifalische ber Liebe bas Befte bavon fen, merden obne Bedenten eingeftebn. daß der Befis, ober (um unfern Ausbruck genauer nach ihren Ideen zu bestimmen) der Genuß einer Danae, an fich felbst betrachtet, die vollkommenste Art von Bergnugungen in fich foliege, beren unfre Ginnen fabig find. Gine Wahrheit, welche, ungeachtet einer Art von fillich weigender Uebereintunft. "daß man fle nicht laut gesteben wolle," von allen Bolfern und zu allen Zeiten so allgemein anerfannt worden ift, daß Rarneades, Gertus, Kornelius Agrippa und Baple felbft, fich nicht getrauet baben fie in Ameifel au gieben.

Db wir nun gleich nicht Muth genug befigen, gegen einen fo ehrwurdigen Beweis, ale bas eine

bellige Gefühl bes gangen menfolichen Gefchlechts abgiebt, benjenigen Bergnugungen ber Liebe. welche der Seele eigen find, ben Borgug por jenen offentlich jugufprechen: fo werben, boch nicht wenige mit uns einftimmig fenn, daß ein Liebbaber, der felbst eine Geele bat, un Befit der fconften Statue von Bleifch und Blut, die man nur immer finden tann, fogar fene von den neuern Epifus raern fo boch gepriesene Luft nur in einem febr unvolltommnen Grad erfahren wurde; und daß fie allein bon der Empfindung des Bergens jenen munderbaren Reit empfange, welcher immer fur unausfprechlich gehalten worden ift, - bis Rouffead. ber Stoiter, fich berab gelaffen bat, fie in dem funf und vierzigften der Briefe der neuen Beloife ju foildern. Ohne Zweifel find es Liebbaber wie Saint Dreur und Agathon, welchen es sufommt über die berührte Streitfrage einen entfcheidenden Ausspruch zu thun; fie, welche burch bie Reinheit und Lebhaftigfeit ihres Gefühls eben fo gefchickt gemacht werben, von den forverlichen. als burch die Bartlichfeit ihres Bergens und burch ibren innern Ginn fur das fittliche Schone, von Den moralischen Vergnügungen der Liebe gu urtheilen. Und wie wahr, wie naturlich werden nicht diefe, wofern es anders noch ibres gleichen in biefem verderbten Beitalter giebt, jene Ausrufung Euden, die den Verehrern der animalischen Liebe unverständlicher war, als eine Hetru scifche Aufschrift den Gelehrten: — "D, entziehe mir immer diese berauschenden Entzückungen, für die ich taufend Leben gabe! — Gieb mir nur das alles wieder, was nicht sie, aber taufendmal sußer ist als sie!"

Die icone Danae mar fo finnreich, fo unerichopfe lich in der Runft ihre Gunftbezeugungen ju vervielfaltigen, ben innerlichen Werth berfelben burch bie Annebmlichkeiten der Bergierung gu erhoben, ibn. 1 immer die frifche Bluthe der Reubeit ju erhalten, und alles Eintonige, alles mas die Bezauberung batte auflofen und dem Ueberdruß ben Bugang offnen tonnen, fluglich ju entfernen; baffie, ober eine andre ihres gleichen, ben Berrn von Buf. fon felbst dabin gebracht haben tonnte, feine Gedanten von ber Liebe ju andern. Diefe gludfeligen Liebenden brauchten, um, ihrer Empfindung nach, ben Bottern an Bonne gleich ju fenn, nichts als ibre Liebe. Sie verschmabten ist alle jene Luftbarkeiten, an benen fie vorber so viel Geschmad asfunden hatten. Ihre Liebe machte alle ihre: Beschaftigungen und alle ihre Ergopungen aus: fie empfanben nichts anders, fle bachten an nichts anders, fle unterhielten fich mit nichts anderm. Und doch fcbienen fie fich immer gum erften Dal gu feben, gum erften Ral gu umarmen, jum erften Dal einander au fagen. daß fle fich liebten : und wenn fie von einer

Morgenrothe zur andern nichts anders gethan hatten, so beklagten fie fich noch über die Kargheit der Zeit, welche zu einem Leben, das fie zum Besten ihrer Liebe unssterblich gewünscht hatten, ihnen Augenblicke für Lage anrechne. Welch ein Zustand, wenn er dauern könnte! — ruft hier der griechische Autor aus.

### 9. Rapitel.

Eine bemertenswürbige Birtung ber Liebe, ober, von ber Seelenvermis ichung.

Ein alter Schriftfellen, den gewiß niemand befculdigen wird, daß er die Liebe zu metafysisch behanbett habe, und den wir nur zu nennen brauchen,
um allen Verdacht dessen, was materielle Seelen für Platonische Grillen erktaren, von ihm zu entfernen, mit Einem Worte, Petronius, bedient sich
irgendwo eines Ausbrucks, welcher ganz deutlich zu
erkennen giebt, daß er eine verliebte Vernisch ung
der Seelen nicht nur für möglich, sondern für
einen solchen Umstand gehalten habe, der die Geheimnisse der Liebesgöttin natürlicher Weise zu
begleiten pflege. Ob er selbst die ganze Storte die-

fes Ausdruck eingesehen, ober ihm so viel Bedeutung beigelegt habe als wir, latt sich aus guten Brunden sehr bezweifeln. Genug, daß wir diese Stelle einer Sypothese gunftig sinden, ohne welche sich, unfrer Meinung nach, verschiedene Fanomene der Liebe nicht wohl erklaren lassen, und vermöge welcher wir annehmen: daß bei wahren Liebenden, in gewissen Umständen, nicht (wie einer unfrer tugendhaftesten Dichter meint) ein Tausch, sondern eine wirkliche Bermischung der Seelen vorgehe."

Wie diefes moglich fen zu unterfuchen. überlaffen wir ben weifen und tieffinnigen Leuten, die, in ftolger Rufe und feliger Abgeschiedenheit von bem Betummel diefer sublunarischen Welt, mit ber nutlichen Spetulation fich beschäftigen, und zu beleb. ren, wie alles was wirflich ift, ohne. Nachtheil ihrer Meinungen und Lehrgebaude, moglich feyn fonne. Rur und ift genug, daß eine durch ungablige Beifpiele bestätigte Erfahrung außer allem 3meifel fest: daß diejenige Gattung von Liebe, welche Chaftesbury mit bestem Rechte ju einer Art von Enthufiasmus macht, und gegen welche Lutreg aus eben diefem Grunde fich mit fo vielem Gifer ertlart, tolde Wirkungen bervorbringe, welche nicht beffer als burch ienen Vetronischen Ausbrud abgemablt werden fonnen.

Agathon und Danae, die une ju biefer Anmerfung Anlag gegeben baben, batten faum vierzebn Tage (welche freilich nach dem Ralender der Liebe nur vierzehn Augenblide maren) in jenem gludfeli= gen Babnfinne, worin wir fie im vorigen Rapitel verlaffen haben, jugebracht: als die befagte Seelen= mischung fich in einem folden Grade bei ihnen au-Berte, daß fle nur von einer einzigen gemeinschaft= lichen Seele belebt und begeiftert zu merden ichienen. Wirklich mar die Veranderung und der Absat ihrer gegenwartigen Art ju fenn mit ihrer vorigen fo groß; daß weder Alcibiades feine Dange, noch die Priefterin ju Delfi ihren untorperlichen Agathon wieder ertannt baben wurden. Dag diefer aus einem fretulativen Blatonifer ein prafti= fcher Ariftipp geworden; baf er eine Rilosofie, welche die reinfte Gludfeligfeit in Befchauung unfichtbarerSchonbeiten fest, gegen eine andre, welche fe in angenehmen Empfindungen, und die angenehmen Empfindungen in ihren nachften Quellen, in ber Ratur, in unfern Ginnen und in unferm Bergen fucht, vertaufchte: baf er von den Gottern und halbgottern, mit benen er vorber umgegangen war, nur die Grazien und Liebekaatter beibebielt: daß diefer Agathon, der ebmats von feinen Die nuten , von feinen Augenbliden der Beisbeit Rechenschaft geben tonnte, jest fabig mar, (wir ichamen uns es ju fagen) gange Stunden, gange

Lage in gartlicher Eruntenheit wegzutandeln alles diefes, fo ftart ber Abfall auch ift, wird bennoch ben meiften begreiftich fcheinen. Aber baß Dange, welche bie Schonften und Chelften von Affen, welche Fürften und Satrapen ju ihren Fußen 'gefeben hatte, welche gewohnt mar, in ben fcitte mernoften Berfammlungen am meiften zu glangen, einen Sof von allem, was durch Borguge ber Geburt, des Geiftes, des Reichthums und ber Dalente nach ihrem Beifall zu ftreben murbig mat, um fich her zu seben; bag biefe Danae jest verachtliche Blide in die große Belt gurud warf, und nichts angenehmers fand als die landliche Einfalt, nichts iconers als in Sainen berum ju itren. Blumentrange für ihren Schafer zu winden, an einer murmelnden Quelle in feinen Arm eingufchlummern, von der Welt vergeffen ju fenn und die Belt gu pergeffen - daß fie, für welche die em v findfam'e Liebe fonft ein merfchopflicher Gegenftand von wißigen Spottereien gewesen war, ist von ben garts lichen Rlagen der Nachtigall in ftill = beitern Rachten bis zu Thranen gerührt werben, - ober, wenn fie ihren Geliebten unter einer fchattigen Laube fchlafend fand; gange Stunden, unbeweglich, in gartliches Staunen und in den Genug ihrer Empfin-- dungen verfenft, neben ibm fiben fonnte, ohne baran zu benten ibn burch einen eigennüßigen Ruß "aufzuweden - baf biefe Schulerin eines hippias,

welche gewohnt gewesen war nichts lacherlicher gu finden, als die Soffnung der Unfterblichfeit und diefe füßen Eraume von beffern Belten, in welche fic empfindsame Geelen fo gerne ju wiegen pflegen, baß fie jest beim dammernden Schein des Monds, an Agathons Seite luftwandelnd, icon entforpert au fenn, icon in den feligen Thalern Elvfiums an fdweben glaubte. - mitten aus den beraufchenden Breuden ber Liebe fich ju Gedanken von Grabern und Urnen verlieren, bann, ihren Geliebten gartlicher an ihre Bruft drudend, den gestirnten Simmel an-Schauen, und gange Stunden von der Wonne der Unfterblichen, von unverganglichen Schonbeiten und himmlischen Welten fantafieren tonnte: - bieß waren in der That Bunderwerke der Liebe, und Bundermerte, welche nur die Liebe eines Agathons, nur jene Bermifdung ber Geelen, burch welche ibrer beider Denfungsart, Ideen, Gefcmad und Reigungen in einander gerfloffen, guwege bringen tonnte.

Welches von beiden bei dieser Bermischung gewonnen oder verloren habe, wallen wir den Lessern zu entscheiden überlassen, von denen der zärts lichere Theil ohne Zweisel der schonen Danae den Bortheil zuerkennen wird. Auch dieses, däucht uns, wird niemand so roh oder stoisch seyn zu läugnen, daß sie glücklich waren — kelices

Wenn Agathon hierdurch so sehr beruhiget wurde, daß er wirklich hoffte, sich in seinen ersten Besorgnissen geirret zu haben: so war hingegen die schlauere Danae weit davon entsernt, sich durch die Kunstgriffe des Sosisten verblenden zu lassen. Sie kannte ihn zu gut, um nicht in seiner Seele zu lesen. Sie fahe wohl, daß es zu einer Erörterung mit ihm kommen mussez und war nur darüber unruhig, wie sie sich entschulbigen wollte, über der Bemühung den Karafter Agathons umzubilden, ihren eignen, oder doch einen gusten Theil davon, versoren zu haben.

Mit diefen Gedanfen hatte fle fich in den Stunden der gewöhnlichen Mittagerube beschäftiget, und mar noch nicht recht mit fich felbst einig, wie weit fie fich bein Sofiften vertrauen wolle: als er in ihr Bimmer trat, und ihr mit ber vertraulichen Freimutbiafeit eines alten Freundes entbedte, daß es blog die Reugier über den Fortgang ihres geheimen Unfchlags fev, was ibn fo bald nach feiner Biederfunft gu ibr gezogen habe. Die Gludfeligfeit bes Rallias (feste er bingu') fdimmert ju lebhaft aus feinen Mugen und aus feinem gangen Betragen berbor, icone Das nae, als daß ich durch überfluffige Fragstücke die reißende Rarbe diefer liebenswurdigen Wangen au erhoben suchen follte. Und findest du ibn also der Dube murdig, die bu auf feine Betehrung ohne Bweifel verwenden mußtest?

Der Mube ? fagte Dange lachelnd: ich fowore

bir, daß mir in meinem leben feine Rube fo leicht geworden ift, als mich von dem liebenswurdigsten Sterblichen, den ich jemals gefannt habe, lieben zu laffen. Denn dies war doch alle Mube.

Nicht gang und gar, (unterbrach fie Sippias) wenn du so aufrichtig fenn willft als es unfrer Freund-Schaft gemaß ift. 3ch bin gewiß, baß er an feine Berftellung bachte, ba er noch in meinem Saufe war; und die Beranderung, die ich an ibm mabrnehme, ift fo groß, verbreitet fich fo fehr über feine gange Perfon, bat ibn fo untenntlich gemacht, bas Danae felbst, auf beren Lippen die Ueberredung mobnt, mich nicht überreden foll, daß eine folche Seelenverwandlung im Schlafe vorgeben fonne. Reine Burudhaltungen, icone Danae! Die Wirfungen seugen von ihren Urfachen, und ein großes Wert lett große Anstalten poraus. Wenn ein Rallias dabin gebracht mird, daß er wie ein Liebling ber Benus beraus geputt ift; daß er mit einer Sybaritifchen Bunge von der Riedlichkeit der Speisen und dem Geschmade ber Weine urtheilt; daß er die wolluftig= ften Modulagionen eines in Liebe fcmelgenden Liedes mit entzücktem Sandeflatichen wiederholen beißt, und nich die Erinfschale von einer Romfe mit unverbulltem Bufen eben fo gleichgultig reichen laft. als er fich in die weichen Polfter eines Perfischen Rubebettes binein fentt: - mahrhaftig icone Danae, dieß nenn' ich eine Berwandlung, deren

hatten so viel mit ihren eignen Angelegenheiten au thun, daß sie sich wenig um die ihrigen bekummersten. Zudem war ihr Aufenthalt auf dem Lande nichts Ungewöhnliches, und der allgemeine Genius der Stadt Smyrna war der Freiheit in der Wahl der Vergnügungen allzu gunkig, als daß eine Danae (von der man ohnehin nicht die skrengste Lugend soderte) über die ihrigen, wenn sie auch bekannt geswesen waren, sehr harte Urtheile zu besorgen gehabt hätte.

Allein hippias war taum von feiner Reife aurud getommen, fo ließ er eine feiner erften Gor= gen fevn, fich in eigner Berfon nach dem Fortgange bes Entwurfs ju erfundigen, den er mit ihr ju Befebrung des allgu Platonifchen Rallias gemeinfcaftlich angelegt batte. Die besondere Bertraulich: teit. worin er feit mehr als gebu Jahren mit ihr ftand, gab ibm bas vorzügliche Recht, fie auch bann su überrafden, wenn fie fonft für niemand fichtbar war. Er eilte also sobald er nur fonnte nach ihrem Landqute; und bier brauchte er nur einen Blid auf unfre Liebenden gu werfen, um gu feben, wie weit der besagte Plan in seiner Abwesenheit vorgerückt war. Ein gewiffer 3wang, eine gewiffe Buruchaltung, eine Art von ichambafter Schuchternheit, welche ihm, besonders an der Vflegetochter Aspassens, beinabe låcherlich vorkam, war das erste was ihm an beiden in die Augen fiel. Babre Liebe (wie man langft beobbir, bak mir in meinem leben teine Rube fo leicht geworden ift, als mich von dem liebenswurdigsten Sterblichen, den ich jemals gefannt habe, lieben gu laffen. Denn dies war doch alle Mube.

Richt gang und gar, (unterbrach fie Sippias) wenn du so aufrichtig fenn willst als es unfrer Freunds Schaft gemaß ift. 3ch bin gewiß, baß er an feine Berftellung bachte, ba er noch in meinem Saufe mar: und die Beranderung, die ich an ibm mabrnehme, ift fo groß, verbreitet fich fo fehr über feine gange Perfon, bat ibn fo untenntlich gemacht, bag Danae felbst, auf beren Lippen die Ueberredung mobnt, mich nicht überreden foll, daß eine folche Seelenverwandlung im Schlafe vorgeben fonne. Burudhaltungen, icone Dange! Die Wirfungen zeugen von ihren Urfachen, und ein großes Wert lest große Anstalten porque. Wenn ein Kallias dabin gebracht mird, daß er wie ein Liebling ber Benus beraus geputt ift; daß er mit einer Sybaritifchen Bunge von ber Riedlichkeit der Speisen und bem Geschmade der Weine urtheilt; daß er die wolluftige ften Modulazionen eines in Liebe fcmelgenden Liedes mit entzücktem Sandeflatichen wiederholen beift, und nich die Erinkschale von einer Numfe mit unverhulltem Bufen eben fo gleichgultig reichen laft, als er fich in die weichen Polfter eines Verfischen Rubebettes binein fenft: - wahrhaftig icone Danae, dieß nenn' ich eine Bermandlung, deren

Bewertstelligung, jumal in fo turger Beit, ich teiner von allen unsterblichen Gottinnen jugetraut hatte.

Ich weiß nicht was du bamit fagen willft, erwies berte Dange mit einer angenommenen Berftreuung: mich baucht nichts-naturlicher als bas alles, worüber bu dich fo verwundert ftellft. Und gefest du batteft bich in beinem Urtheil von Rallias betrogen, ift es feine Sould? Die Babrheit ju fagen, nichts tann unabnlicher fevn als der Kallias, ben du mir abschilderteft, und ber, den ich gefunden babe. Du machteft mich einen vedantischen Thoren, ben Gegenfand einer Rombbie, erwarten; und ich - bu magft. iber mich lachen fo tange du willst, aber ich wiederbol' es. Alcibiades im Fruhling feiner Jahre und Reigungen mar nicht liebenswurdiger als ber Mann. ben bu mir fur ein laderliches Mittelbing von einem Kantaften und bon einer Bildfaule gabit. eine Bericiedenbeit zwischen Agathon und - benen ift, für malde ich ehmals, aus Dantbarteit, Gefemad oder Laune, Gefälligfeiten gehabt babe, fo ift fie ganalich ju feinem Bortheile; fo ift es, bag er ebler, aufrichtiger, gartlicher ift; bag er mich liebt, da jene nur fich felbft in mir liebten; baf. ibn mein Bergnugen gludlicher macht als fein eige nes: daß er bas großmuthigfte und ertenntlichfte Bera mit ben glangenoften Borgugen bes Beiftes und mit allem, mas ben Umgang reigend macht, vereinigt befist.

Welch ein Strom von Berebfamteit! rief. hippias nit dem Lacheln eines Fauns: du spricht niche
anders, als ob du seine Apologie gegen mich machen mußtest! Und wann hab' ich denn was undres
gesagt? Beschrieb ich ihn nicht als liebenswirdig?
Sagt' ich dir nicht, daß er dir alle beine gauteinden
Sommernögel unerträglich machen wurde? — Aberwir wollen uns nicht zanken, schone Danae. Ich sehe,
daß Amor hier mehr Arbeit gemacht hat als ihm aufgetragen war. Er salte dir nur helben, den Aguthon zu unterwersen; aber der übermitthige tleine
Bube hat es für eine größere Ehre gehatten, dich
selbst zu besiegen; diese Danae, welche bisher mit
seinen Pfeilen nur gescherzt hatte. Betenne, Danae

Ja, (fiel sie ihm lebhaft ein) ich bekenne, daß ich ihn liebe wie ich nie geliebt habe; daß alles mas ich sonst Glückeligkeit nannte, kaum den Ramen des Daseyns verdient hat. Ich bekenne es, hippias, und bin stolz darauf, daß ich mich sähig sühle; alles was ich besithe, alle Ergöslichkeiten von Smyrna, alle Ansprücke an Beifall, alle Befriedigungen der Eiteleset, und eine ganze Welt voll Liebhaber, wie eine Rußschale hinzuwerfen, um mit Kallias in einer Strobhutte zu leben, und mit diesen Sanden, welche nicht zu weiß und zärtlich dazu seyn sollten, die Milch zuzubereiten, die ihm, vom Kelde wieder kommend weil ich sie ihm reichte, lieblicher schmeden würde, als Nektar aus den Händen der Liebesgöttin.

D, das ist was andres, rief Hippias, der fich nun nicht langer halten konnte in ein lautes Gelächter auszubrechen: wenn Danae aus die sem Tone spricht, so hat hippias nichts mehr zu sagen! Aber (fuhr er fort, nachdem er sich die Augen gewischt und den Mund in Falten gelegt hatte) in der That, schone Freundin, ich lache zur Unzeit. Die Sache ist ernsthafter als ich beim ersten Anblick dachte, und ich besorge nun in ganzem Ernste, das Kallias, so sehr er dich anzubeten scheint, nicht Liebe genug haben möchte, die deinige zu erwiedern.

Ich erlaffe bem hippias diese Sorge, fagte Danae mit einem spottischen Lächeln, welches ihr ungewein reigend ließ; dieß foll meine Sorge seyn. Mich daucht, hippias, der ein so großer Meister ist von den Wirtungen auf die Ursachen zu schließen, sollte ganz ruhig darüber seyn tonnen, das Danae sich nicht wie ein vierzehnjähriges Madchen fangen taft.

Die Gotter der Liebe und Freude verhuten, daß meine Worte einen übel weiffagenden. Sinn in sich faffen! erwiederte Hippias. Du liebest, schone Das mae; du wirst geliebt; fein wurdigeres Paar glucklich zu feyn, kein geschickteres sich glucklich zu machen, hat Amor je vereiniget. Erschopfet alles was die Liebe Reihendes hat! Trinket immer neue Entzückungen aus ihrem nektatischen Becher; und moge die neidense werthe Bezauberung so lang' als euer Leben dauern!

#### 2. Rapitel.

Eine Probe von ben Salenten eines Lies benben.

In einen fo freundschaftlichen und ichwarmerifden Lon ftimmte ber gefällige Sofift feine Sprache um. als Agathon berein trat, um ihnen einen Spagiere gang in die Garten vorzuschlagen, worin er fic bas Bergnugen machen wollte, fie mit einer in gebeim peranstalteten Ergobung ju überrafchen. Man ließ fich ben Borfchlag gefallen, und nachbem Sippias eine Reihe von neuen Gemahlben ; womit bie Galle rie vermehrt worden war, befehen hatte, flieg man in den Garten binab, wo, in Perfifdem Gefdmad, große Blumenftude, Spaziergange von hoben Banmen, fleine Leiche, funftliche Bildniffe, Lauben und Grotten, in anmuthiger Unordnung unter einander geworfen ichienen. Das Gefprach ward ist wieder gleichgultig, und Sippiae wußte es fo gu lenten, bal Maathon unvermertt veranlagt wurde, die neue Richtung, welche feine Ginbildungefraft befommen batte. auf hundertfaltige Art gu verrathen.

Ingwischen neigte fich die Sonne, als fie beim Gintritt in einen fleinen Bald von Morten = und Citronenbaumen , von einem verftedten Koncert,

welches alle Arten ber Singbogel nachahmte, empfangen wurden. Mus jebem Bweig, aus jedem Blatte ichien eine befondere Stimme berver zu bringen, fo volltonig mar biefe Dufit, bie, burch Rachahmung ber funftlofen Ratur, in ber fceinbaren Unregelmis Sigfeit fantafferender Sone, Die lieblichfte Sarmonie bervorbrachte, die man jemals gebort batte. Dammerung, bes beiterften Abende, und die eigne Annuth bes Orts vereinigten fic bamit, biefem Lufte baine die Geftalt ber Bezauberung gu geben. Da nae, welche feit wenigen Bochen eine-gang neue Empfindlichkeit fur bas Schone ber Ratur und die Bergnugungen der Einbildungefraft betommen batte, fab ibren fich gang unwiffend ftellenden Liebling mit Augen an, welche ibm fagten, bag nur die Gegenwart des hippias fie verbindere, ihre iconen Arme um feinen Sals ju werfen.

Indem hupften unversehens eine Anzahl von tleiwen Liebesgöttern und Faunen aus dem hain hervor;
jene von flatterndem, mit nachgeahmten Rofen durchwebtem Silberflor leicht bedeckt; diese nackend, außer
daß ein Efeukranz, mit gelben Rosen durchsichten,
ihre milchweißen huften schurzte, und um die kleinen vergoldeten hörner sich wand, die aus ihren
fchwarzen kurz lockichten haaren hervor stachen. Alle
diese kleinen Geniusse streuten aus zierlichen Rorbchen von Silberdraht die schönsten Blumen vor Danae ber, und kubrten sie tanzend in die Mitte des

Wäldchens, wo Gebusche von, Schasminen, Rosen und Afazien eine Art von halb zirkelndem Amsitheater bildeten, unter welchem ein zierlicher Thron von Laubwerf und Blumenfranzen für die schone Danae bereitet stand. Nachdem sie sich hier gesetzt hatte, breiteten die Liebesgötter einen Persischen Teppich vor ihr aus, indem von den kleinen Faunen einige beschäftigt waren, den Boden mit goldnen und frystallenen Trinfschalen von den schönsten Formen zu besetzen, andre unter der Last voller Schlauche mit possierlichen Geberden herbei gekrochen tamen, und im Borbeigehen den weisen Hippias durch hundert muthwillige Spiele neckten.

Auf einmal schlüpften Die Grazien hinter einer Myrtenhecke hervor, drei jugendliche Schwestern, deren halb aufgeblühte Schönheit ein leichtes Gewolfe won seidnem Flor mehr zu entwickeln als zu verhüllen eifersüchtig schien. Sie umgaben ihre Gebieterin, und, indem die erste einen frischen Blumenfranz um ihre schone Stirn wand, reichten ihr die beiden andern fniend, in goldnen Schalen die auserlesendsten Früchte und Erfrischungen dar; während daß die Faunen den hippias mit Eseu franzten, und wohl riechende Salben über seine Glage und halb grauen Bart herunter gossen.

Beide bezeigten ihr Bergnugen über biefes tieine Schaufpiel, welches das lachendfte Gemablos von der

Welt machter ale ente gartliche Comfonie von Gibten, aus der Lufs, wie es ichien, Berab tonend; die Augen zu einer neuen Erstheinung aufmertfam machte. Die Liebesgotter, Die Faunen und Die Grazien waren verschwunden, und es öffnete fich, ber Dange gegen= uber, die waldichte Scene, um auf einem goldnen Bewolte, welches über ben Rofenbuften von Beffe ren empor gehalten wurde, ben Liebesgott barguftels len. Ein ichalthaftes Lacheln, bas ein liebliches Be-Acht umicherate, idien: die ihrergen qu wafnen? fich pon der tandelnden Unfchuld biefes fcomen Gotter--fnaben nicht berücken zu laffen. Er fang mit ber lieblichften Stimme, und der Inhalt feines Befangs brudte feine Freude aus, daß er endlich Gelegenbeit gefunden babe, fich an der ichonen Dange zu rachen. Gleich der Liebesgottin, meiner Mutter, Go fang er ) berricht fie unumidrantt über die Bergen, und athmet fallgemeinet Liebe umber :- von ihren Bliden befeelt, wendet fich ihr bie Matur als ihrer Gottin au: vericonert, wenn fie lachelt, traurig und-welfend, wenn fie fich bon ihr fehrt. Berlaffen fteben die Altare zu Pafos; die Geufzer der Liebenden ivallen nur Ihr entgegen; und indem ihre fiegreichen Mugen ringg' unt fie ber fedes Berg verwunden und entguden, ladt fie, die Crofge, meiner Pfeile, und trogt mit unbezwingener Bruft Der Macht, vor welder Gotter gittern, Aber nicht langer foll fie tropen! Dier ift ber icharffte Pfeil, icharf genug einen Bufen. von Marmor zu spalten, und die talteste Seele in Liebesflammen hinzuschmelzen. Zittre, ungewahrsame Schone! Diefer Augenblick soll Amorn und seine Mutter rachen! Lief feufzend follst du auffahren, wie ein junges Reh auffahrt, wenn es, unter Rosen schlummernd, den geflügelten Pfeil des Jägers fühlt; schmerzenvoll und trostlos sollst du in einfamen hainen irren, und, auf öden kelsen siend, den schleichenden Bach mit deinen Ehranen mehren.

So sang er und spunnte boshaft-lachelnd ben Bogen; schon war der Pfeil angelegt, schon zielte er nach ihrem Busen; aber ploblich suhr er mit einem lauten Schrei zurud, zerbrach seinen Pfeil, warf den Bogen von fich, und flatterte mit zärtlich schuchterner Geberde auf die schone Danae zu. "O Sottin, vergieb! (sang er, indem er bittend ihre Anie umsaste) vergieb, vergieb, schone Mutter, dem Irrthum meiner Augen! Wie leicht war es zu irren! Ich sahe dich für Danae an."

In dem namlichen Augenblide, ba er bieß gesungen hatte, erschienen die Grazien, die Liebesgotter und die fleinen Faunen wieder, um die Scene mit Lanzen und Gefangen jum Preis der Schonen zu endigen, welche auf eine so schweichelhafte Art zur Bottin der Liebe erflatt worden war. Dieses überraschende Kompliment (welches da mals noch den Reis der Reuheit hatte) schien ihr Bergnügen

ju machen; und der doppelt belustigte hippias gestand, daß sein junger Freund einen sehr guten Gebrauch von seiner Einbildungstraft zu machen gelernt habe. "Dachte ich nicht, Kallias, (sagte er leise zu
ihm, indem er ihn auf die Schultern klopfte) daß ein Monat unter den Augen-der schonen Danae dich
von den Borurtheilen heilen wurde, womit du gegen
meine Grundsche eingenommen warest? Ich sehe, du
haft sie bereits meisterhaft aus üben gelernt!"

Der übrige Theil des Abends wurde auf eine eben fo angenehme Beise zugebracht, bis endlich hippias (welcher ben folgenden Morgen wieder in Smyrna feyn mutte) in einem Bustande, worin er mehr dem Vater Siten als einem Beisen glich, vo ben kleinen Faunen zu Bette gebracht wurde.

Agathon hat mm nichts bringenders als von Danae zu erfahren, was der Gegenstand ihrer einzelnen Unterredung mit dem hippias gewesen sey. Man wird es dieser Schönen zu gut halten können, daß sie Aufrichtigkeit ihres Berichts nicht so weit trieb, ihm das Verständniß zu entdeden, worein sie sich von dem Sosisten Anfangs hatte ziehen lassen, und dessen Ausgang sich so weit von der Anlage des ersten Plans entsernt hatte. Die zärtlichste und vertrauteste Liebe verhindert nicht, daß man sich nicht kleine Geheimnisse vorbehalten sollte, bei deren Entdedung die Eigenliebe zu viel verlieren wurde. Sie begnügte ich alfo, ihm zu sagen: Das hippias viel: Gutes von ihm gesprochen und versichert habe, daß er ihn weit aufgeweckter und artiger sinde als er vorher zewesen. Es hatte sie bedunkt, daß er mehr damit jabe sigen wollen, als seine Worte an sich selbst gesagt hatten; sie hatte aber eben so wenig daran gesacht ihn zum. Vertrauten ihrer Liebe zu machen, als ie Ursacht fande, eine Achtung zu verborgen, welche nan den personlichen Verdiensten des Kallias nicht versagen könne. Uebrigens hatte sie die Munterfeit insers Helden der Zeit, welche das Andenken seriepeit die er in ihrem Hause genösse, beigemessen.

Agathon ließ sich durch diese Erzählung nicht nur beruhigen; sophern, wie seine Einbildungstraft gewohnt war, ihn inmer weiter zu suhren als er im Sinne hatte zu gehen, so sühlte er sich, nachdem de eine Zeit lang von dieser Sache gesprochen hatten, so muthig, daß er sich vornahm, den Scherzen des Dippias, wosern es demselben jemals einfallen sollte iber seine Freundschaft mit Danaen zu sicherzen, in zleichem Kone zu antworten. Eine Entschließung, velche ob er es gleich nicht gewahr wurde in der That mehr Unverschämtheit voraussetzte, als ein viel angerer Fortgang auf den Abwegen, auf die er verzert war, einem Agathon hatte geben sollen.

# 3. Rapitel.

Budenbe Bewegungen ber wieber auflebenben Zugenb.

Menige Lage waren feit dem Besuch bes hippias perfloffen, als ein Keft, welches diefer Sofift alle Jahre anzustellen pflegte, ihm Gelegenheit gab, ber Schonen Dange und ihrem Freunde eine Ginladung gugufenden. Deil fie feinen guten Bormand hat iten fich ju entschuldigen, fo erschienen fie auf ben bestimmten Sag, und Agathon brachte eine Lebhaftigfeit mit, welche ihm felbst Soffnung machte, daß er fich fo aut halten wurde, ale es die Anfalle, die er von der Schalfhaftigfeit des Soniften erwartete, nur immer erfordern fonnten. Sippias batte nichts beraeffen, mas die Dracht feines Feftes bermehren tonnte; und nach demjenigen, was wir im zweiten Buche von den Grundfaten, der Lebensart und den Reichthumern diefes Mannes gemeldet haben, tonnen unfre Lefer fich fo viel davon einbilden als fie mole ten, ohne gu beforgen, daß wir fie durch überfluffige Beschreibungen von den wichtigern Gegenstanden, die unfre Aufmertfamteit fodern, jurud halten merden.

Agathon hatte über ber Tafel bie Rolle eines

wihigen Ropfes sehr gut gespielt. Er hatte so fein und so lebhaft gescherzt, und bei vielen Gelegensheiten die Borstellungen, wovon seine Seele damals Seherrscht wurde, so deutlich verrathen, daß hippias sich nicht enthalten konnte, ihm in einem Augenblicke, wo sie allein waren, seine ganze Freude darüber ausgudrucken. "Ich bin erfreut, Rallias, (fagte er zu ihm) daß du, wie ich sehe, einer der Unstrigen geworden bist. Du rechtsertigest die gute Meinung vollkommen, die ich beim ersten Anblick von dir satte: ich sagte immer, daß einer so feurigen Seele wie die deinige nur wirkliche Gegenstände mangelsten, um ohne Mühe von den Schimären zurück zu kommen, woran du vor einigen Wochen noch so start zu hängen schienest."

Bum Glud für ben guten Agathon rettete ihn die Dazwischenkunft einiger Personen von der Gesellschaft, mitten in der Antwort, die er zu stottern angefangen hatte: aber aus der Unruhe, welche diese wenigen Worte des Sosisten in sein Gemuth geworssen hatten, konnte ihn nichts retten. Alle Rühe die er anwandte, alle Zeitkurzungen wovon er sich umsgeben sah, waren zu schwach, ihn aus einer Berwirrung heraus zu ziehen, welche sogar durch den Anblick der schönen Danae vermehrt wurde. Er wuste sich unter dem Vorwand einer kleinen Uebelteit aus der Gesellschaft wegbegeben, um in einem entlegnen Labinette den Gedanken nachzuhängen,

deren auf einmal daher sturmende Menge ihm eine Beit lang alles Bermögen benahm, einen von dem andern zu unterscheiden. Endlich faßte er sich doch so weit, daß er seinem beklemmten Herzen durch folgendes, oft abgebrochenes Selbstgesprach Luft machen konnte.

36 bin erfreut, baf bu einer von den Unfrigen geworden? sagte er - 3ft's moglich? Einer von den Seinigen? - Dem Stopias abnlich ? - Ibm , beffen Grundfage , beffen Leben, beffen vermeinte Beisbeit mir vor turgem noch fo viel Abichen einflogten! - Und die Bermandlung ift fo groß, daß fie ibm teinen Zweifel übrig laft?-Butige Gotter! Bas ift aus eurem Agathon geworben ? - Ach! es ift mehr ale gu gewiß, bag ich nicht mehr ich felbst bin! - Wie? find mir nicht alle Gegenstande diefes Saufes, von benen meine Seele fich ehmals mit Etel und Grauen megwandte, gleichgultig oder gar angenehm geworben ? Diefo uppigen Gemablbe - biefe ichlupfrigen Rymfen -Diefe Gefprache, worin alles, was bem Menfchen groß und ehrwurdig fenn foll, in ein tomifches Licht aestellt wird - biefe Berfcwendung ber Beit biefe mubfam ausgesonnenen und über bie Forderung ber Ratur getriebenen Ergogungen - Simmel! wo. bin ich? An was fur einem jaben Abhang finde ich mich felbst! - Welch ein Abgrund unter mir! -D Dange, Dange!"

bald fie es gewahr wurde, zu ziehen benüht war. Die Gegenstände, welche seinen fittlichen Geschmad ehmals beleidigt hatten, waren hier zu häufig, als daß nicht, mitten unter den flüchtigen Vergnügungen, womit fie gleichsam über die Oberstäche seiner Seele hinglitscheten, ein geheimes Gestühl seiner Erniedrigung seine Wangen mit Schamrothe vor sich selbst, dem Vorläufer der wiedertehrenden Lugend, batte überziehen sollen.

den Eugend, hatte überziehen sollen.

Diefes begegnete infonderheit bei einem pantomis mifchen Tange, womit Sippias feine größten Theils bon Wein glubenden Gafte noch eine geraume Beit nach Mitternacht vom Ginschlummern abzubalten fucte. Die Langerin, ein reitendes Madchen, weldet ungeachtet feiner Jugend icon lange in ben Gebeimniffen von Cithere eingeweiht war, tangte die Rabel ber Leba; diefes berüchtigte Deifterftigt der eben fo vollkommnen als uppigen Tangfunft der Me ten, beffen Wirtungen Invenal in einer von feis nen Satiren mit Bugen ichilbert, welche mehr ber Starte als ber Sittsamteit wegen merfwurdig find. Dippias und Die meiften feiner Gafte bezeigten ein unmafiges Beranggen über Die Art, wie feine Cangerin diefe ichlupfrige Geschichte, nach der wolluftie gen Modulagion zweier Bloten, burch bie ftumine Sprache der Bewegung von Scene au Scene bis gur Entwicklung fortauminden mußte. Beuris und Doe mer felbft, riefen fie, tonnte nicht beffer, nicht

deutlicher mit Farben oder Worten, als die Tangerin burch ihre Bewegungen, mahlen. Die Frauen= simmer glaubten genug gethan zu haben, da fie auf Diefes Schaufviel nicht acht gu geben fchienen: aber Maathon fonnte den widrigen Gindruck, ben es auf ihn machte, nur mit Mube in fich felbit verfchliefen. Er wollte eben etwas fagen, welches in einer folden Gefellichaft feinen großen Effett hatte thun fonnen: ale ein beschämter Blid auf fich felbft, und vielleicht Die Aurcht den ausgelassenen Hippias zu einer allzu icharfen Rache zu reiten, feine Rede auf feinen Lippen erstickte, und (weil doch die erften Worte einmal gesprochen maren) ben borgehabten Tadel in einen gezwungenen Beifall berwandelte. Er hatte nun feine Rube, bis er die icone Danae bewog, fich mit ibm und einer bon ihren Freundinnen aus einer Gefellichaft davon zu ichleichen, aus welcher die Gragien fchamroth weggefloben waren; und fein Unwille eraof fich, mabrend bag fie nach Saufe guruck febrten, in eine fcarfe Beurtheilung des berborbenen Gefdmad's des Sofiften, Die To lange bauerte, bis fie bei Anbruch des Lages wieder auf dem Landhause der Danae anlangten, um die von Ergonngen abgemattete Ratur' durch Rube und Schlum=" mer wieder berauftellen.

## 4. Rapitel

#### Ein Araum.

Die Stoiter (biefer ftrenge moralische Dr. ben, beffen Abgang wir mit bem vortrefflichen Rontebauien einen Berluft für bas menfchliche Befchlecht au nennen verfucht find) hatten, unter anbern Conberlichfeiten, eine große Deinung von der Ratur und Beftimmung der Eraum e. Sie trieben es fo weit, daß fie fich die Rube gaben, eben fo große Bucher über biefe Materie gu fcreiben, als biejenigen, womit bie getehrte Belt noch in unfern Lagen von einigen weifen Monden über bie erhabne Runft, die Gespenfter ju prufen und ju bannen, beschenft worden ift. Gie theilten die Eraume in manderlei Gattungen und Arten ein, wiefen ihnen ibre gebeimen Bedeutungen an, gaben ben Schluffel dagu, und trugen fein Bebenfen, einige Arten berfelben gang guverfichtlich dem Ginfiug berjenigen Geifter juguschreiben, womit fie alle Theile ber Ratur bevolfert hatten. In ber That fcheinen fie fich in diefem Stude lediglich nach einem allgemeinen Glasben, ber fich von jeher unter allen Boltern und Beiten erhalten bat, gerichtet, und dasjenige in' bie Form einer gelehrten Theorie gebracht ju baben. was bei ihren Grofmuttern ein febr umicheres

Bemifche, von Tradizion, Ginbilbung und Blobigfeit bes Beiftes gewesen fenn mochte. Dem fei nun wie ibm wolle, fo ift doch febmerlich ju laugnen: bas wir zuweilen Traume baben. in welchen fo viet Que fammenbang, fo viel Beziehung auf unfre vergangnen und gegenwartigen Umftande, wiewohl allezeit mit einem fleinen Bufate von Bunderbarem und Unbegreiflichem, angutreffen ift, daß wir uns, um jener Dertmale ber Babrbeit willen, geneigt finden, in diefen lettern etwas Gebeimnifvolles und Borbedeutendes ju fuchen. Eraume von biefer Ert ben Beiftern außer und , oder (wie bie Untbagoraer thaten) einer gewiffen profetifchen Rraft ober Divinagion unfrer Seele, welche unter dem tiefen Schlummer ber Sinne beffere Rreibeit baben fich ju entwickeln mit entscheidender Gewißbeit beigumeffen, überlaffen wir denjenigen, welche gum Beffe jener bon Lutres fo enthufiaftifch gepriefenen Gludfeligfeit, die Urfachen der Dinge einzuleben, in einem vollern Mage gelangt find ols wir. Inbeffen haben wir und boch jum Gefete gemacht, den guten Rath unfrer Brofmutter und Lanten nicht zu verachten, welche uns, ba wir noch bas Glud ihrer einfichtsvollen Erziehung genoffen, unter Anführung einer langen Reihe von Kamilien = Beifvielen , ernftlich an vermahnen pflegten, die Warnungen und gingerzeige ber Traume ja nicht dur gleichgultig angufeben.

Agathon hatte diesen Morgen, nachdem er in einer Berwirrung von uneinigen Sedanken und Gesmuthsbewegungen endlich eingeschlummert war, einen Traum, den man mit einigem Nechte zu den fleisnen Ursachen zählen kann, durch welche große Begebenheiten hervorgebracht worden sind. Wir wollen ihn erzählen, wie wir ihn in unster Urfunde sinden, und dem Leser überlassen, was er davon urtheilen will.

Ihn dauchte, bag er in einer Gefellichaft von Rinnfen und Liebesgottern auf einer anmuthigen Chne fich erluftige. Dange mar unter ihnen. Dit zauberifchem Lacheln reichte fie ibm, wie Ariadne ihrem Bacdus, eine Schale voll Rettars, welchen er, an ibren Bliden hangend, mit wollustigen Bugen binunter ichlurfte. Auf einmal fing alles um ihn ber au tangen an. Er tangte mit. Gin Rebel, von fußen Duften ichien ringeum die mabre Geftalt ber Dinge au verbullen : taufend liebliche Gestalten, wie Seifenblafen, eben fo fonell zerfloffen als entftanden, gaufelten vor feiner Stirne. In Diefem Caumel bupfte er eine Zeit lang fort, bis auf einmal der Rebel und feine gange frobliche Gefellichaft verschwand. Ihm war, ale ob er aus einem tiefen Schlaf er. machte; und da er die Augen aufschlug, fab er fich an der Spite eines jahen Kelfen, unter welchem ein reißender Strom feine beschanmten Wellen fortwalate. Gegen ihm über, auf dem andern Ufer des Bluf-

fes, ftand Dfuche. Gin ichneemeifes Gemand floß zu ihren Kufen berab: ganz einsam und trauria ftand fie, und heftete Blide auf ihn, die ihm bas Berg burchbohrten. Done fich einen Augenblick ju befinnen, fturgte er fich in den Tluß hinab, arbeitete fich an's andre Ufer hinuber, und eilte feiner . Pfyche ju Bufen fich ju werfen. Aber fie entichtupfte ihm wie ein Schatten; er ftrebte ihr mit ausgebreis teten Armen nach: vergebene! es mar ibm unmoglich den tleinen Zwischenraum guruckzulegen, der ibn bon ihr trennte. Roch immer heftete fie ibre Blide auf ihn; ernfte Traurigfeit fprach aus ihrem Beficht, und ihre rechte band wies in die Kerne, wo er die goldnen Thurme und die heiligen Saine des Delfi= fchen Tempels gang beutlich zu unterscheiden glaubte. Thranen fturgten bei Diefem Anblid über feine Wangen bergb. Er ftredte feine Urme, fiebend und von unaussprechlichen Empfindungen beflemmt, nach der geliebten Pfriche aus. Aber fie flob eilends von ihm weg, einer Bilbfaule ber Tugend au, die unter den Trimmern eines verfallnen Tempele, einfam und unverfehrt, in majeftatifder Rube auf einem unbeweglichen Aubus ftand. Gie umarmte die Bildfaule, warf noch einen tieffinnigen Blid auf ihn, und verfdmant. In unbe-Schreibilder Angft wollt er ihr nacheilen; als er fich ploblich in einem tiefen Schlamme verfentet fab: und die Beftrebung, Die er anwendete, fich

heraus zu arbeiten, war so hestig, bas er davon ermachte.

Ein Strom von Ebranen, in welchen fein berftene des Berg ansbrach, war die erfte Wirtung bes tiefen Eindruck, den diefer fonderbare Traum in feiner ermachten aber noch gang von ihren Gelichten umgebe nen Geele aurud ließ. Er weinte fo lange und fo beftig, bag fein Sauptfiffen gang baben burchnest murbe. Ach Pfuche! Pfochel rief er von Zeit au Beit aus, indem er feine gerungenen Arme wie nach - ibrem Bilbe aufftredte : und bann brach eine neue Rent aus feinen schwellenden Augen. Wo bin ich ? rief er wieder aus, und fab fich um, als ob er befturat mare, fich in einem von Berfifchen Tapeten fdimmernben Gemach auf bem weichsten Rubebette liegend zu finden - D Pfrche! - mas ift aus beis nem Agathon geworben ? - D ungludlicher Lag. an welchem mich die berhaften Rauber beinem Arm entriffen! - Unter folden Borftellungen und Ausrus fungen ftand er auf, ging in beftiger Bewegung auf und nieder, warf fic abermal auf bas Rubebette, und - blieb eine lange Beit ftumm und mit gu Boben ftarrenben Bliden, unbeweglich, in Gebanten verloren ABen. Endlich raffte er fich wieder auf, fleidete fic an, und flieg in bie Garten bingb, um in bem einsamften Theile bes Sains die Rube gu fuchen, die er nothig batte, um über feinen Traum, feinen gegene wartigen Buftand, und bie Entschliefungen bie er gu

faffen habe, nachbenten zu können. Unter allen Bilbern, welche der Traum in seinem Gemuthe zuruck
getiffen hatte, rührte ihn teines lebhaster, als die Borstellung der Psyche, wie sie nit ernstem Gesicht auf den Tempel und die Haine von Dess wies; diese geheiligten Derter, wo sie einander zuerst gesehen, wo sie so oft sich eine ewige Liebe geschworen, wo sie so rein, so tugendhaft sich geliebt hatten,

> "Wie fich im hohen Olymp die Unvertosperten lieben."

Diefe Bilber hatten etwas fo rubrendes, der Schmers, womit fie ibn durchdrangen, murde burch Die lebhafteften Erinnerungen feiner ehmaligen Glude fetiateit fo fanft gemilbert, baß er eine Are von Bol luft barin empfand, fich ber trauernden Wehmuth an überlaffen, die fie über fein Gemuth verbreiteten. Er verglich feinen jetigen Buftand mit jener feligen Stille bes Bergens, jener immer lachelnden Beiterfeit. ienen fanften unschuldvollen Freuden, gu welchen unfterbliche Bulchauer ihren Beifall gegeben batten : und indem er unvermerft, anftatt die Bergleichung unpartbeiifch fortaufeben', Ach bem Baufe feiner Ginbildungkfraft überließ, dauchte ibn nicht anders. als ob feine Seele nach jener Elufischen Rube, wie nach ibrem angebornen Elemente , fich jurud febne. . Benn es aud Schwarmereien waren, rief er seufzend aus, wenn es auch bloge Traume waren, in die mein balb abgeschiedner, balb vergotterter

Beift fich miegte - welch eine felige Schwarmerei! Und wie viel gludlicher machten mich diefe Traume, als alle die rauschenden Rreuden, welche die Ginnen in einem Wirbel von Wolluft dabin reißen, und, wenn fie vorüber find, nichts als Beschämung und Reue, und ein Schwermuthiges Leeres in der unbefriedigten Geele

aurlich laffen !

Dielleicht werden unfre Lefer aus bemfenigen, was bamale in bem Gemuthe unfere Belden vorging, fich viel Gutes für feine Wiederfehr gur Tugend weiffagen. Aber mit Bedauern muffen wir gestehen, daß fich eine andte Geele in feinem Inwendigen erhob. welche diese guten Regungen in furgem wieder un= fraftig machte; es fev nun, daß es die Stimme ber Ratur ober ber Leidenschaft war, oder baf beide fich pereinigten, ihn, ohne Abbruch feiner Eigenliebe, wieder mit fich felbst und dem Gegenwartigen auszusohnen.

In ber Chat mar es bei ber Lebhaftigfeit, melde alle Ideen und Bemuthebewegungen Diefes fonderbabezeichnete, faum moglich, daß Menschen der überspannte Affett, worin wir ihn gesehen baben, von langer Dauer hatte Tenn fonnen. Die Starte feiner Empfindungen rieb fich an fich feftft nb. Seine Einbildungefraft pflegte in folder Kullen fo lange in geraden Laufe fortaus fcblegen, bis fie fich genothiget fand wieder umaufehren. Er fing nun an fich ju überreden, daß mehr Schwarmerei als Wahrheit und Bernunft

in feiner Betrubnif fen. Er glaubte bei naberer Bergleichung ju finden, daß feine Leidenschaft für Dange durch die Bollfommenheit des Gegenstandes ganglich gerechtfertiget werde. Co porguglich ibm furs zuvor die Gludfeligfeit feines Delfischen Lebens, und die unschuldigen Freuden ber erften noch unerfahrnen Liebe , gefchienen hatten : fo unwefentlich fand er fie jest in Bergleichung mit demjenigen, mas ibn die icone Danae in ihren Urmen batte erfahren laffen. Das bloge Undenten baran fette fein Blut in Reuer und feine Scole in Entzuden; feine angeftrengtefte Einbildung erlag unter dem Beftreben, eine vollkommnere Wonne ju empfinden. Pfyche fchien ibm jest, fo liebensmurdig fie immer fenn mochte, ju nichts anderm bestimmt gewesen gu feyn, als die Empfindlichkeit feines Dergens ju entwideln, um ihn fabig ju machen, die Borguge ber unvergleichlichen Danae gu cumpfinden. Er fcbrieb es einem Rudfall in feine ehmalige Schwarmerei gu, daß er burch einen Traum, welchen er, bei aller feiner wunberbaren Beschaffenheit, doch fur nichts mehr als ein Spiel der Fantafie halten fonnte, fich in fo befa tige Bewegungen hatte fegen laffen. Das einzige was ihn noch beugruhigte, war der Bormurf den Untreue gegen feine einft fo gartlich geliebte und fo gartlich wieder liebende Pfyche. Allein Die Una moglichkeit von der unwiderstehlichen Dange nicht übermunden ju werden, (ein Puntt, wovon er fo

polltommen als von feinem eignen Dafenn therzeugt au fenn glaubte) und det Berluft aller hoffnung, Bipeben jemals wieder ju finden, (welchen er obne genquere Untersuchung für ausgemacht annahm) foien im gegen diefen Borwurf bon großem Gewicht au fenn. Um fich beffelben ganglich ju entledigen, gerieth er endlich gar auf ben Gedanten, baf feine Berbindung mit Diuchen mehr die Liebe eines Brubere au einer Schwester, eine blofe Liebe ber Seelen, als basienige gewefen fen, mas im eigentlichen Ginn Liebe genannt werden follte: eine Ente bedung, die ihm bei Bergfeichung ber Symptomen beider Arten von Liebe unwidersprechlich ju fenn bauchte. Diefe Borftellungen fliegen nach und nach Chumal an einem Orte, wo jede fchattige Laube, jede Blumenbant, jede Grotte, ein Beuge genofner Gludfeliafeiten mar) ju einer folden Lebhaftiafeit, baß fle eine Art von Rube in feinem Gemuthe wieder berftellten; wenn andere bie Berblendung eines Rranten, ber in ber Dipe feines Riebers gefund an fenn wahnt, Diefen Ramen verdienen fann. Doch berbinderten fle nicht, daß, biefen gangen Sag über, ein Eindrud von Schwermuth in feiner Seete gurud blieb. Die Bilder ber Dinde und ber Bugend. welche er fo lange gewohnt gewesen mar au vermengen. fellten fich immer wieder vor feine Mugen. Umfonft fuchte er fie burch Berftreuungen gu entfernen; fie iberrafcten ibn in feinen Arbeiten;

und bennruhigten ihn in feinen Ergehungen. Er fuchte ihnen auszuweichen, der Ungludliche! und wurde nicht gewahr, daß eben dieß ein vollständiger Beweis war, daß es nicht so richtig mit ihm fant, als er fich selbst zu überreden suchte.

1

4

: #

j.

新りをおり

: 5

2

Í

Ì

#### 5. Rapitel.

Ein ftarter Schritt ju einer Rataftrofe.

Danae liebte zu zärtlich, als daß ihr der stille Aummer, der eine (wiewohl anmuthige) Dusternheit über das schöne Gesicht unsers Helden ausbreitete, hatte unbemerkt bleiben können. Aber aus eben die sem Grunde war sie zu schückern, ihn voreilig unt die Ursache einer so unerwarteten Veränderung zu befragen. Es war leicht zu sehen, daß sein herz Leiden müsse; aber mit aller Scharfschtigkeist, welche den Augen der Liebe eigen ist, konnte sie dach, nicht mit sich selbst einig werden, was die Ursache davon sepn könne. Ihr erster Gedanke war: vielsteicht könnte ihm ein zu weit getriebner Scherz des boshaften Hippias anstößig gewesen seyn. Allein auch das Aerzste, was Hippias gesagt haben konnte, schen ihr nicht genugsam, eine so tiese Wunde zu machen,

als fie in feinem Derten zu feben alaubte. Bortheil ihred eignen brachte fie bald auf einen anbern Bedanten, beffen fie vermuthlich nicht fabig gemefen mare, wofern ibre Liebe nicht bie Eitel feit überwogen batte, welche (fagt man) bei ben meiften Schonen die mahre Quelle deffen ift, was fe und fur Liebe geben. "Wie, wenn feine Liebe su erfalten anfinge? fagte fie gu fich felbft. - Erfalten ? himmel! wenn bieß moglich ift, fo werde . ich bald gar nicht mehr geliebt fenn!" - Diefer Bedante war fur ein rollig eingenommenes Berg gu fcredtich, ale daß fie ibn fogleich hatte verbannen tonnen. Bie befcheiden macht die mabre Liebe! Gie, welche gewohnt gemefen war, in allen Mugen Die Giege ihrer Reifungen ju feben; fie, die unter ben Bolltommenften ihres Gefdlechts nicht Gine fannte, bon ber fie jemale in dem fußen Bewuftfenn ihrer Borgliglichfeit nur einen Augenblid geftort worden ware; mit Ginem Worte, Danae fing an mit Bittern fich felbit au fragen : . ob fie auch liebenswurdig genug fen, das Berg eines fo auferordentlichen Mannes in ihren Seffeln zu behalten ? - Und wenn gleich bie Eigenliebe' fie von Ceiten ihres verfonlichen Berthes berubiate : fo mar fie doch nicht ohne Corgen , daß in ihrem Betragen etwas gewesen fenn mochte, wodurch bas Sonderbare in feiner Denfungsart, oder bie Bartheit feines Gefühls batte beleidiget werden fonnen. "hatte fie ihm nicht zu viel Beweife von ihrer

Liebe gegeben? Satte fie ibm feinen Gieg nicht ichwer maden follen ? War es ficher, ihn bie gange Starte ihrer Leidenschaft feben zu taffen, und fich megen der Erhaltung feines Bergens allein auf bie gangliche Dahingebung des ihrigen ju verlaffen 3" -Diese Kragen maren weder fpisfindig, nach for leicht au beantworten, als manches qute Ding fich einbilbet, dem man eine ewige Liebe gefchworen hat, und boffen geringster Rummer nun ift, ob man ihr werde Wort halten tonnen oder nicht. Die icone Daffae . tannte die Wichtigfeit Diefer Frage in ihrem gangen Umfange: und alles was fie fich felbst darüber sagen tonnte, ftellte fie doch nicht fo gufrieden, daß.fie nicht für nothig befunden batte, einen gelegnen Augenblick zu belaufden, um fich uber alle ihre 3meis fel ine Rlare ju feten: im übrigen febr überzougt, daß es ihr nicht an Mitteln feblen werde, bem entbedten Uebel ju helfen, jes mochte nun auch besteben worin es immer wolle. Agathon ermangelte nicht, ibr noch an bem namlichen Lage Getegenheite bagu au geben.

Schwermuth und Trausigkeit machen die Seite nach und nach schlaff, weichmuthig, und mehr als gewöhnlich zu zärtlichen Eindrücken und Regungen aufgelegt. Dieser San ist so wahr, daß taufend Liebesverbindungen in der Welt keinen andern Ursprung haben. Ein Liebhaber verliert einen Gegeti-

ftand den er anbetet. Er ergieft feine Rlagen is ben Bulen einer Areundin, für beren Reitungen er bisber volltommen gleichquitig gewefen war. Gie bedauert ibn. Er findet fic badurd erleichtert, daß er frei und ungebindert flagen tann. Die Schone il erfrent, daß fie Belegenheit bat ihr qutes Dera au seigen. 3br Ritleiden rubrt ibn , erregt feine Aufmertsamteit. Cobald eine Arquensperson zu inter reifieren anfangt, fo balb entbedt man Reibungen . an ibr. Die Reigungen, worin ist beide fich befine den, find der Liebe gunftig; fie berichonern die Areundin, und blenden die Augen bes Freundes. Meberbieß fucht ber Schmers naturlicher Beife Ber-Brenung, und ift geneigt fic an alles ju bangen, mas ibm Eroft und Linderung verfpricht. Gine buntte Monung neuer Bergnugungen, ber Anblick eines Gecenftandes der folde geben tann, die gunftige Ge muthsftellung worin man benfelben fiebt, auf ber einen. - die Eitelfeit, die große Briebfeber bes meibtiden Bergens, bas Beranugen, fo jur fagen über eine Rebenbublerin gu fiegen, indem man liebens wurdig genug ift, ben Berluft bes Begenftanbes einer großen Leibenichaft au erfeten. Die Begierde Das Andenten beffelben auszulofden, vielleicht auch die Butartigfeit ber menichlichen Ratur und bas Bergnus den glidlich au machen, auf ber an bern Seite: wie viel Umftande, welche fich vereinigen, unvermerft ben Freund in einen Liebhaber, und die Bertraute in die hauptporfon eines neuen Rommans au verwandelu!

In einer Bemutheverfastung von biefer Art befand Sich Maathon, als Danae (welche vernommen batte. bag er ben gangen Abend in ber einsamffen Gegend bes Gartens jugebracht) fich nicht mehr jurudhalten tonnte ibn aufzusuchen. Gie fand ibn mit balbem Leib auf einer grunen Bant liegen, bas Saupt unterftutt. und fo gerftreut, bag fie eine Beile von ibm ftond eb' er fie gewahr wurde. Du bift trauria. Rallias, fagte fie endlich mit einer gerührten Stime me, indem fie Augen voll mitteidender Liebe auf ibm heftete. — Kann ich traurig fenn, wenn ich bich febe ? ermiederte Maathon, mit einem Geufger, welder feine Frage gu beantworten fcbien. Much gab ibm Danae feine Antwort auf ein fo verbindliches Dompkment, fondern fubr fort, ibn killichweigend, aber mit einem Geficht voll Geele und mit Mugen die voll Baffer ftanden, anguseben. Er riche tete fic auf. und blicte fie eine Beile an, als ob er bis in den Grund ibrer Geele ichauen wollte. Ihre Bergen ichienen durch ihre Blide in einander au gerfliegen. Liebft bu mich, Danae ? fragte enblich Mgathon mit einer von Bartlichfeit und Webmuth balb erftickten Stimme, indem er einen Arm um fie folang, und fortfubr fie mit betbranten Augen angufcauen. Sie fdwieg eine Beit lang. Dh ich bich

liebe? — war alles was fie sagen konnte. Aber der Ausdruck, der Ton, womit sie es sagte, hatte durch alle Beredsamkeit des Demosthenes nicht ersest wersden können. Ach Danae! (erwiederte Agathon) ich frage nicht, worl ich zweiste. Kann ich eine Berscherung, von welcher das ganze Gluck meines Lebens abhängt, zu oft von diesen geliebten Lippen empfangen konn du mich nicht liebtest, wenn du auf hor en könnstest mich zu lieben — Was für Gedanken, mein liebsser Kallias! (unterbrach sie ihn) Wie elend wär ich, wenn du sie in deinem Herzen fündest! wenn dieses dir sagte, daß eine Liebe wie die unsrige aufs boren könne!

Ein übel verhehlter Seufzer war alles was et antworten konnte. Du bist traurig, Kallias, suhe sie fort; ein geheimer Kummer bricht aus allen deinen Jügen hervor? Du begreifst nicht, nein, du begreifst nicht was ich leide, dich traurig zu sehem ohne die Ursache davon zu wissen. Wenn mein Beremögen, wenn meine Liebe, wenn mein Leben selbst hinlanglich ist sie von dir zu entsernen, o so verdögre keinen Augenblick dein Innerstes mir aufzusschließen! — Der gefühlvolle Agathon war die zu sprachloser Entzückung gerührt. Er wand seine Arme um sie, drückte sein Gesicht auf ihre klopfende Brust, und könnte lange nur durch die Thränen reden wosmit er sie beneste.

Rick ist anstegender als der Affett, einer in Empfindung, serfliebenden Geele. Danae, abne Die Arfache aller dieser Bemegungen ju wiffen, wurde so lehr van bem Bultande, gerührt, warin fie ihren Liebhaber sah, taf sie, ehen do fprachtos als er felbit, Sympathetifde Ehranen mit ben feinigen vermifchte. Diefe Scene, welche fur den gleichgultigen Lefer nicht fo intereffant fenn tann ale fie es fur unfre Berliebten mar, dauerte eine giemliche Beile. Endlich faßte fich Agathon, und fagte in einen pon diesen gartliden Ergiebungen ber Seele, an welchen bie lleberlegung teinen Antheil bat, und worin man feine andre Absicht hat als ein volles berg zu erleichtern: 3ch liebe dich zu febr, unvergleichtiche Danae, und fuble au febr. daß ich dich nicht genug lieben fann, um dir langer zu verbeblen, wer diefer Rallias ift, den bu, ohne ihn ju fennen, deines Bergens murdig geachtet baft. Ich will bir bas Gebeimniß meines Ramens und die gange Gefchichte meines Lebens, fo weit ich in felbiges jurud ju feben vermag, ents beden; und, wenn du alles wiffen wirft, - benn warum follt' ich einer Geele, wie die beinige, nicht alles entdeden durfen ? - bann wirft bu vielleicht naturlich finden, daß der flüchtigfte Zweifel, ob es moglich fevn tonne beine Liebe zu verlieren, binlanglich ift mich elend zu machen.

Danae stuckte, wie man fich vorstellen kann, bei einer so unerwarteten Borrede. Sie sab unfern Bielande B. 9. Bb.

Betben to aufmertfam an all ob fie ibn noch nie gefeben batte, und bermunberte fich jest über fich felbit, bal ihr nicht langft in Die Augen gefallen mar, baf weit mehr unter ihrem Liebbaber verborgen fenn muffe, als bie Rachtichten bes Dippias, und bie Umftande, worin fich"ihre Befanntfcaft ange fangen, vermuthen ließen. Gie bantte ihm auf Die gartlichfte Art fur die Brobe eines vollfommenen Butrauens, die er ihr geben wolle, und, nach einigen porbereitenden Blebtofungen, womit fle ihre Dantbarfeit beftatiate, fing Mgathon bie folgende Erzags Liver him bur had a thinks

# Unmertungens

Ceite: 3. Beite x3. Kenmer von geskein Asfehn: Cicero, ep. ad A. Francem, Ic i. 8. Crumills a Renophonist mor ad historiae fichim striptis, seed ad efficient junti imperit: wijns summa gravitelis ab illo philosopho cum singulari esomitate conjungitur. W.

S. 7. 3. 12. Lamia — Pletarch im Dometring.
S. 8. 18. Plato in einem feiner Briefe
— Epist. 7. Tom. III. opp. p. 313. ed. Seeh. B.

S. 8. 8. 25. Ariftides - anpreifen - Marmor. Ogen. 2. 78. 143. Aristid. Tom. opp. 11. p. 307. ed. Cant. Philostr. In vita Apollon. L. IV. c. 7. 28.

S. 9. 3. 5. Plato in feinen Dialogen -Befonderer im größern und fleinern hippias, im Pro--tagoras, Girglas und Sofiftes. Bir fagen mit Bedacht, nicht viel beffer. Denn, wiewohl fie unlauge bar fo fina bti de Leute maren, als Plato fagt, fo waren fie doch gewiß nicht halb fo bumm, als er fle m did ti nied wie batten fie auch fo fahdlich fenn tonwen, wenn fie fo dumm gewesen maren ? In der Abat ika biefer tho fift ift eren de Sofrateis Urfache, bag man gewöhnlicher Beife bon Gofften, ifete inen, Rebenbubtern , nicht dile Gerechtigfijog bie eibnen gebubit, miderfahren - laft; wie von gelebeten Mannewy 3. B. Umodion in feinen Abhandlingen mer l'origine et les progrès de la Rhetorique parmiles trècs, ausführlicher acheidt worden ift. 23. . G. 1003. 19 Mlato ftreibt bom Maathoni-Charafter gu - Plato in Protugpin Kulton של המצוע לעוד אינו שונים אונים שונים אונים אונ 20v. 9B. . Accide Mills Anishe Cara Berr . Ol 10. Alkali Striftefanes Galatiaft -Scholiast, ad Aristoph, Ranas Act I. Scon. W. v. 34. This Pracedus Launtrost . . . G. ro. B. 26. Ar welaus von Racedonien-

S. Bayle Biction, Art, Archelaus und Euripidest 28.

6. Bayle Dict. Art. Leontium, Rem. D. 18.0

G. 12.1 3, 24. 25. Glycere au Melauber-a G. ben 20. Brief bes I. und ben 4. bes 11. Budes. 28.

S. 131 3. 20. Sippias brachte ein Bermes gen gufammen — Philostratus de vitis Sophist. L. I. Mt. p. 495. ed. G. Olear. 38.

C. 14. 3. 1. Mehr damit gewann als zwei andre — Hipp. msj. p. 282 T. 111. opp. Plat. 28, 1 C. 14. 3. 14. Gorgias Bildfaule von gediegenem Golde — Cicero de Oratona, I., 111. 32. 23.

G. 14. 3. 18. Graeculus - Ein fleiner Grieche. Die romifche Republif mar an literarifder Anter an ber Beit, als fie Griechenland unterjochte, noch febe gurka, und von da an reifeten entweder die Romer nach Griechenland, um ju lernen, ober Griechen nach Rom, um ju lebren. Da fich ju dem letten viele gut genug dunften, bie in Griechenland nichts angue fangen wußten, und in Rom nur Recheit notbig au haben glaubten, fo mußten fie bei ben Bebildeten in Berachtung finten. - Postes vero vulgo hoo facere coeperant hodieque faciant, ut nulla sit res ueque tanta neque tam improvisa neque tam nova, de qua se non omnia quae diei possint, profiteantur esse dicturos, de Ornt. L. I. c. 22. Die Unverschamtheit biefer fleie nen Griechen, welche Cicero bier versvottet, flieg in der Rotge in eben dem Mage, wie unter den Cafarn mit bem Geifte ber Ueppigfeit alle Arten bon Ausschweifungen und Thorbeiten in Rom aufs außerfte

Afegen. 1 Man fann michte lakherlichers lefen zale die Abschilderung, welche Ju'v e nal in feiner britten Catite von einem folden Graceulus macht: "Diefer Schlautopf bier, ber fich mit einer fo unberschämten Dreiftigfeit barftellt, fo gefdwind fpricht, und uns mitte einem fo reibenben Strome von Borten ohne Bedeutung überfcwemmt, was meint ibr, wer er fen ? Erift Jebermonn: in feiner einzigen, Berfon bringt er und alle Stanbe und Drofeffionen mit: er ift Rilo-Log, Ahetor, Geometer, Mahler, Baber, Beichendeuter, Geiltanger, Argt, Goldmacher; was follt' ein fleiner Griedischer Bel-esprit nicht miffen ober nicht febn, wenn ibn bangert ? Er fleigt euch in ben Sim-Met. wenn ihr's haben wollt." Rennen wir nicht in Deutschland Originale gu diefem Bemablbe, aus einer Ranfon, welche und in vielen Studen bas ift, mas bie Griechen ebmals ben Romern waren ? 384

S. 15. B. 13. Sogar diese hathftiefeln — eigenen Arbeit — Plato in Hipp minor. T. oppi I. 7.368. und Cicero, ber hierin dem Plato nachspricht, de Orat. L. 111. c. 32. 28.

S. 16. 3. 5. Copinambus — Bilbe amerifa-

nische Bolterschaft am Amazonenfluffe. .

S. 17. B. 21. Gefchichte ber Gotratifchen Schule — Bielerlei meiftens bloß gufallige, aber barum nicht weniger unüberwindlide hinderniffe haben biefe Ibee, bie ber Berfaffer lange mit fich herum trug, nicht gur Ausführung tommen loffen. Doch hat

Wieland einen groben Theil seiner Aufichten und Untersuchungen nachher niedergesegt in ben Briefen Aris ftipps und ber Laif.

E. 18. 2. 14. Aristipp vergüten tonnen — Diese Urriteil von der Filososse Aristipps, und bem Evacatier, mit welchem er im Agathon aufgeführt ist, hat unfer Autor (wenn wir nicht irren) durch die aussichte die Tarstellung, die er von beiden-in seinem Kommentar über die Forabischen Epischeln und in den Briefen Aristipps gemacht hat, hinlanglich gerechtsertigt.

S. 18. 3. 16. Archytas — Alles was man von dem Leben und Charafter deffelben in einer Menge von alten Schriftstellern zerftreut antrifft, hat Ansbreas Schmid, ein ehmaliger Lehrer der hohen. Schule zu Jena, in einer gelehrten Abhandlung de Archyta Tarentino zusammen getragen, welche im. Jahre 1683 daselbst ans Licht getreten ist. W.

### Erftes Buch.

- 6. 22. 3. 7. Dofen bee Falaris - Seneta im 66. feiner Briefe belehrt uns, daß biefe Robomontade einem Filosofen zugehort, zu welchem man fich fo etwas wohl nicht verfeben hatte. Epifur war es, welcher fagte: "Der Weife, wenn er in bem Ochfen des Falaris gebraten wurde, wurde ausrufen: wie wohl ift mir! Da ein Epifur fo was schones gefagt hatte, so tonnten, wie Seneta meint, die Stoiter nun wohl mit Chren nicht weniger sagen. Indeffen gesteht er boch, daß ein weiser Mann, wenn & bei ihm stande, lieber nicht gebraten werden wollte; aber nicht etwan um der Unbehaglichteit der Sache willen, sondern weifer Mann fich ohne Noth braten laffe. B.

S. 24. 3. 23. Bug des Bachus aus Instien — Die Mysterien oder der geheime Gottesbienst des Bachus durften ordentlicher Beise nur von Frauenspersonen begangen werden, und wurden von der fanatischen Buth, in welche man sich, um die machtigen Wirfungen des Weingottes auszudrücken, dabei setzte, vorzugsweise Orgia genannt. Zu dem Gesmählbe, welches hier davon gemacht wird; haben Eusripides, Birgil und Ovid die Farben hergegeben.

S. 24. 3. 25. La Fage (Remond) — Einer ber genievollsten Beichner (geb. zu Couloufe 1648), beffen von Weife nachgestochene Blatter viel bekannter zu feyn verdienten, war, wo er Rymfen und Satyrn barftellte, nicht sonderlich zuchtig.

S. 26. 3. 12. Pentheus und Orfeus .- Beibe hatten bas Unglud, von Bacchantinnen in einem-Anftog fanatifcher Raferei gerriffen ju werben. 28.

S. 28. 3. 21. Synaceen - Gynkteion bieß ber innere Cheil bes haufes bei ben Griechen, worin

bie Frauen, nad prientalifder Sitte, abgefonders von bem mannlichen Gefchlechte lebten.

. G. 81. 3. 20. Gleich bem horagischen Gp. ges - Hoget. Od. II. 5.

Der, eingeschaltet frohlichen Rabchenreihn, Gar fehr ben Scharffinn taufite ber Fremblinge, Raum unterscheidbar burch bes Saares

Rlatternden Buche und bas heuchel - Antlis.

- S. 48. 3i 5. An ben itfern bies Orns— Wies giett vermuthlich auf die am Drus, oder Annu (wie er nun heiße) gelegene und von Gengistan zerschörte Stadt Balch oder Balt, wo das beruhmteste Rollegium ber Persischen Magier aus Joroafters Schute war. W:
- 5, 53. 3. 9. Großen Ronigs Co nannten bie Griechen gewöhnlich ben Ronig von Berfien. 28.
- S. 54. 3. 5. Barb'ad do 6 :- Die ant oftlichsten gelegene Karalbisthe Inset, auf welcher ein fehr betrudtisher Stavenhandet gerrieben vird. Auf dreifig Jahre welden 200,000 Regerftaven hieher geschafft.

2 meises Bud

: S. 57. P. 20. Sech & Obolen - Der Obains war sine fleine guiechische Munge, angefiche 6 Pfensinge unfers Geldes.

C. 65. 3.7. Das Gaftmabl bes Altinous ... S. Domers Donffee Gef. g.

S. 66. 3. 27. Alexander bon gera — Ein feiner brutalen Gemutheart wegen übel berüchtigterfleiner Furft in Theffallen, ber um Die Beit Diefer Gefchichte lebte. G. Plutarch im Polopitha.

S. 68. 3. 16. Wein ofrates - Beruhmt burch feine Enthaltfamteit, bestand eine für die Meisten vielleicht allzugefahrliche Probe bei ber schonen Fryne, die von ihm das Zeugnis ablegte, das er eine Bilde faule sey. Diog. Leett. 4, 2.

C. 78. 3. 20. Bober tennft bu diefen ober Ren Geift? - Der Berf. wollte gur Barnung berienigen, welche über viele Gegenftande wie Dippias benfen, ohne bie Folgen feiner Grundfate ju überfeben, zeigen, daß fie gerates Beges jum Atheismus fuhren. Sippias laugnet zwar bas Dafenn eines bochften Befens nicht: aber er behauptet, daß man es nicht beweifen tonne, und daß der Begriff beffelben tein. Berbaltniß gegen unfre übrigen Begriffe . babe, folglich gar nicht in die Reibe unfrer Begriffe gebore. Diefe Art von Cfepticismus ift mabre Atheis fterei, und raubt dem Menfchen, wie Agathon gang. richtia bemertt, bas fraftigfte Mittel, alle bie Sinderniffe, welche fich ber Tugend entgegen fegen, gu uberminden. Maathon halt fich bei biefem Beweife gegen bie Grundfate bes Sippias am meiften auf, weil et ber einleuchtenofte ift. Wir wollen bamit ben fo genannten metafpfifchen Beweifen nicht glen Werth abgefprochen haben : aber felbft diejenigen, Die ibnen eine Evidens, wobei die Vernunft fich beruhigen fonne, aufchreiben, tonnen nicht in Abrede feyn, daß ber moralisch e Beweis, welchen Agathon gegen ben Gofiften geltend macht, das Derg überzeugt; und dieß war, nach Agathone damaliger Gemuthestimmung, die vollkommenfte Art von Ueberzeugung. Dag übris . gens bem Sippias nicht zu viel gefchehen fen, indem man ibn als einen fteptifden Atheisten vorgeftellt bat, ift befto mahrfcheinlicher, da wir von einem feiner Brofeffionsverwandten, bem Drotagoras, qua verlaffig wiffen, daß er aus Athen verbannt worden, weil er offentlich gelehrt hatte: Er febe feine Brunde; bas Dafenn der Gotter weber zu beigben, noch zu verneinen." Cie. de Nat. Deor. I. c. 28. 93.

- E. 86. 3. 14. Splfen Sind in des hippias Mund ohne Zweifel nur aus Bergeflichkeit des Dicheters gekommen.
- S. 89. 2. 14 Damon Bon Athen, ein Freund bes Sofrates, bildete Platon zufolge, ben rhytmischen Theil der Mufit vorzuglich aus. Arifides Quintilianus rubmt seine Runft, den Relodien Charafter und Bedeutung zu geben.
- S. 92. 3.5. Theofraft (Der vorzüglichste unter ben Schulern bes großen Aristoteles, und den Lefern bes Agathon vermuthlich aus feinen CharafsBielands B. 9. 80.

ter en bekannt) soll, da er in einem Alter von funf und achtzig (oder, wie der heilige Lieronymus sagt, von hundert und sieben). Jahren sein Ende herau kommen sah, sich bitterlich über die Natur bettagt haben, daß sie dem Menschen nur eine so kurze Lebenszeit zugestehe. "Ich habe nun, sprach er, gerade so lange gelebt, um mich in der Welt umsehen und lerenen zu können, wozu das Leben gut ist; und nun, da ich Gekrauch davon machen möchte, muß ich aktreten." Es ist der nämliche Gedante, welchen Pone mit der ihm eignen Kunst in die berühmte Zeile zusammenzgezogen hat:

# Drittes Bud.

S. 101, 31. 16. Alfamene gund Polygnostes — Griechische Mabler, die in ihrer Runft so berühmt maren als homer in der Poese.

Si 106. 3. 17. her at tirus — Diefer tiefforschende: Jonische Ratursibssof, Berfasse eines Berts über die Ratur, wurde von den Alten der Dunkle genannt,

S. 107. 3. 2. Empyraifche Gegenben — S. Bd. 2. S. 454.

- S. 113, B. 11. Sogdfauer Am Drus gwis fchen Indien und Scythien ber alten Geographie.
- S.x22. 3. 16. Merkure und Mufen-Wersben hierzufangungeffellt wie Beneblamteit und Poeffe, benn Jener ftand Merkur vor wie biefer die Mufen. Der Gotterbote and Sefchaftstrager konnte nicht ohne Beredfamteit feme
- S. 124. B. 7. Stein vet Weisen Mit diefem durfte es fich-hier schwerlich anders verhalten als oben mit den Syffen.
- S. 126. 3. 28. Rur in freien Staaten Dippias fpricht bier als ein Mann, der von einer auf Grundgefete gebauten und mit der Breibeit des Wolfes febr wohl verträglichen mon archifchen Berfaffung feinen Begriff hatte. Bu feiner Zeit kannte man nichts als despotische Reiche und Freistagten. D.
  - E. 130. 3. 28. Antison Dieser Antison foll der erste gewesen seyn, der die Kunst vor Gerichte zu reden zu einer gewissen Wolksqumenheit gebracht. Auch von ihm rühmt man, daß er seine Zuhörer alles was er gewollt, habe überreden können. (Philostrick. Sophist I. 15.) Gleichwohl konnte er, da er wes gen eines Staatsverbrechens angeklagt wurde, die Athesner nicht überreden, ihn loszu sprechen, wiewohl Thus cydides, der selbst dabei zugegen war, versichert, nominem unquam melius ullam aravisse capitis causam. Cicero de Clar. Or. XII. W.

S. 131. B. 23. En athonen — Gnatho ift ber Rame eines aus ben Luftfpielen bes Terenz befam=ten Schmaropers.

S: 132. 3. 7. Afpafia — die Rolle des Körpers durch andre spielen ließ — Wir haben keinem sittsamern Ausdruck für die Gefälligskeit sinden können, deren Aspasia von einem gewissen Romödienmacher Herm ip pus öffentlich beschuldiget wurde. Plutarch und sein ehrlicher Wälscher Ueberseher Amyot sagen, ohne Umschweise, qu'elle servoit de maquerelle à Pericles, recevant, en sa maison des bourgeoises de la ville, dont Pericles jonissoit. B.

S. 133. 3. 5. Was ist das Schone? das Gute? — Dieß ist diesetbe Frage, über welche der Platonische Sofrates unsern Sosisten in dem Dialog, den man den großern Hippias nennt, schifaniert. Hippias bekannte sich wirklich zu den Grundsaben, die man ihn in diesem Kapitel behaupten laßt. Sie sind vollkommen das Widerspiel derjenigen, welche Plato in seinem Fadrus lehrt. Rur hat man freilich den Sosisten ein wenig schiftener und witziger reden lassen mussen, als ihn Plato reden taßt; er muste doch wenigstens verdienen angehört zu werden. B.

S. 134. 8. 7. Serer — Ohne Zweifel werben die Chinefer unter biefem Rabmen gemeint. 2B.

C. 137. B. 18. Die Perferin für bas fconfte Beib — Die heutigen Perferinnen, und diejenigen von welchen Sippias fpricht, find nicht bie nam-

lichen. Die heutigen find nach dem Zeugniffe der glaube wurdigften Augenzeugen mehr haflich als icon. Die Schonen in den harems der Großen, und felbst diejenigen, welche man öffentlich zu sehen bekommen kann, find aus Lichirkafften und Georgien. W.

6. 142. 3. 11. Jener Eitharspläger von Aspendus — Cicero I. in Verrem, c. 20. Illum Aspendium Citharistam, de quo' saepe vudiatis id quod est Graccis hominibus in proverbio, quem o maia in-

tns canere dicebant. - 33.

S. 143. 3. 9. Dabalus - Dabalus war bererfte Griechische Bilbhauer, ber seinen Bilbern abger sonderte Tube, oder (mit dem Konig Lear beim Shake speace zu reden) eine gabelfo em ige Gestalz gab. Dies wurde fün ein so großes Kunststüd anger seben, daß in spatern Zeiten die Sage ging; seine Bildfaulen hatten (gleich denjenigen welche Nomers Bultan bilbete) von sich selbst mandeln konnen word hin sie gewollt hatten; und man hatte fie sesen bilden, damit fie sprein Bestiger nicht davon liefen. Plato Opp. II. 97. W.

### Diertel Bud.

S. 149. 3. 11. Cempel ber Diana - Bo bie Reufcheit beimifch feyn follte, etwa wie in unfern Ronnentloftern.

S. 149. 3. 12. Symno fo fift - Ein indifcher Beifer, der gur Probe feiner Beisheit, nacht fch,

ber größten Glut und Ralte aussette.

C. 162. 3.23. Standen aud in feiner ge'ringern Achtung - Dem Cofiften Gorgias murbe

eine goldne Bitbfaule zu Delfi gefest. Die namliche Ehre widerfuhr der beruhmten Bryne. S. Plutarch in der Abhandlung von den Drakein der Pythia, und in einer andern über die Liebe. Dir Grieden feyd doch ewig Kinder, sagte ein Aegyptischer, Priester au Solon: und der Priester hatte recht. W.

S. 182. 3. 26 27. Die Chargelien, die Afpasien, die Leontion — Ramen beruhmter Betaren. Ebargelia wurde noch mit einem Sheffalis

liden Konig vermablt.

S. 168. 3. 18. (Plato's) fleine Zerstreuung — Die Berehrer des Plato haben feine Ursache sich an dieser kleinen Anetdote zu ärgern. Die Schwachsbekt, deren ihn die schone Danas beschuldiget, wird. durch ein bekanntes Dubichon, welches ihn unläugbar zum Verfasser hat, mehr als zu gut bestätiget, und es wäre zur Ehre des Filosofen zu wünschen, das diese Verse wirtlich einer Freun die n der Danas gegolden-hätten.

f. 6. 174. 8. 10. Eine Art. von pantomimis f.c. Langen - Man febe babon ein Beifpiel

im Gaftmable des Zenafon. 28.

S. 175. 3. 15. (Afpafia's) Frauenzimmers fcule — S. Bayle Diction. Article Periktes. Rem. O. 28.

G. 176. 3. 28. Jungere Cyrus - G. Bb.7.

### Runftes' Buch.

"S. 206. 3. 16. Diotima — Eine Dame, von welcher Sofrates in dem Gaftmable des Plato feine Theorie von der Liebe und die wahre Kunst zu lieben gelernt zu haben versichert. W.

